

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





0A 535 • 4922

,

.

.

.

•

•

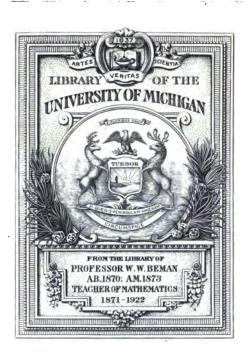

9A 535 • 4922

• ,

fank 

## Grundriß

ber

# analytischen Sphärik.

23 o n

Croudermann, 1798-1852

Mit feche Steindrucktafeln.

Roln 1830.

Drud und Berlag von M. DuMont=Schauberg.

W. W. Beman 6-18-1923

### Borbericht.

Die Oberfläche einer Rugel eignet sich wegen ihrer gleichs mäßigen Krümmung eben so wohl zum Constructionsfelde, als die Ebene, und die Untersuchung der Gesetze sphärischer Constructionen führt zu Resultaten, welche nicht nur den planimetrischen analog, sondern noch allgemeiner sind, als diese, da sich ja, analytisch genommen, die Ebene auch als eine Rugelfläche mit unendlichem Radius darstellt. Man kann unter dem Namen "Sphärik" den Theil der Geos metrie verstehen, welcher der Planimetrie gegenüber steht und die Gesetze der Constructionen auf der Oberfläche einer Rugel zum Gegenstande hat, obgleich man unter diesem Nasmen früher wohl nur die Lehre von der Augel an und für sich verstand. Hiernach verhält sich überhaupt die Sphärik zur Planimetrie, wie insbesondere die sogenannte sphärische Trigonometrie zur ebenen.

Die Resultate, zu welchen frühere Untersuchungen sphärischer Constructionen geführt haben, begreift so ziems lich die sphärische Trigonometrie, welche der elementare Theil der Sphärist überhaupt ist, und deren Kenntniß hier also vorausgeseht wird; denn nur in Einzelnheiten überschritt man die diesem Elementarabschnitte der Sphärist durch die Natur seiner Aufgabe gestellten Gränzen. An einer an as lytischen Sphärist aber sehlte es bisher gänzlich. Es ist zwar die analytische Sphärist allerdings ein Theil der anassytischen Stereometrie überhaupt, und es könnten demgemäß sphärische Constructionen freilich auch analytisch im Gesbrauche breier Coordinaten x, y, z untersucht werden, weil man durch sie die Lage eines Punktes auf der Oberstäche der Kugel bestimmen kann; von diesen drei Coordinaten würde dann aber jede sich als abhängig von den beiden

übrigen darstellen, weil, wenn ber Mittelbunkt ber Rugel jum Anfangspunkte genommen und ihr Radius = 1 gefest wird, im Falle rechtwinkeliger Parallel-Coordinaten allemal x2 + y2 + z2 = 1 mare. Mittelst biefer Gleichung ließe sich bann aus einer gegebenen anderen Gleichung zwischen ben brei Coordinaten jedesmal eine berselben eliminiren. Man wird aber das so eben berührte Verfahren, welches bie analytische Geometrie überhaupt angibt, wohl nicht im Ernste als eine Methode ber analytischen Sphärif geltend machen wollen. Ungleich einfacher erreicht sie ihre Zwecke im Gebrauche foharischer Coorbinaten. Bie in ber Planimetrie reichen bann auch in der Sphärif zwei Coorbinaten zur völligen Bestimmung ber Lage eines Punftes bin, und diefer Grundrif ift gerade bazu bestimmt, die Sphärik in Anwendung der Methode sphärischer Coordinas ten auszubilden, um auch in biefer Sinsicht bie große Unas logie zwischen ber Spharik und ber Planimetrie weiter fortzuführen.

Die Geographie und Astronomie bedienen sich der sphärischen Coordinaten schon längst unter den Namen Azimuth und Höhe, Länge und Breite, Rectasscension und Declination, also immer unter der Beschränkung auf ein rechtwinkeliges Coordinaten-System; auch die analytische Geometrie selbst hat ihren Gebrauch schon oft nicht verschmähet. Aber auch abgesehen von der berührten Beschränkung auf rechtwinkelige Coordinaten ist der Gebrauch derselben noch keineswegs zu reellen Zweden der analytischen Sphärik früher gehörig ausgebils det worden, und Spuren der Anwendung eines schieswinkeligen sphärischen Coordinaten-Systems möchten vollends schwerlich aus früherer Zeit gefunden werden. Ausgerdem hat die ansgestellte Untersuchung gezeigt, daß in den meisten Fällen der Gebrauch jener Coordinaten unbequem ist und daß man

in der Regel wohl thut, sich statt derselben der von mir so genannten Axen=Coordinaten zu bedienen. Auch der Gebrauch der Central=Coordinaten hat sich in vielen Fällen bequem erwiesen.

Die Verfolgung dieser Fundamentalbetrachtungen hat den Verfasser zum Besitzer wohlgeeigneter Methoden geführt, und die vielerlei Schwierigkeiten, welche früher mit der Unstersuchung sphärischer Constructionen verknüpft waren, sind dadurch beseitigt worden, so daß dieselben in Zukunft mittelst des Gebrauches sphärischer Coordinaten fast mit derselben Leichtigkeit behandelt werden können, als wären sie planismetrisch. Iene Methoden haben sich auch schon bei der Aufssindung mehrerer neuern und allgemeinern Theoreme bewährt, und ein Jeder, welcher sich von dem hier dargebotenen Grundrisse oder Leitfaden will einführen lassen, wird sehr balb das Vergnügen neuer und eigener Entdeckungen haben; denn unendlich ist das Gebiet der Sphärik und unendlich die Parallele, welche sie der Planimetrie gegenüberstellt.

Die Sphärik würbe nur ein geringes Interesse für sich haben, wenn die mehr gedachte Analogie zwischen ihr und der Planimetrie sich zu sehr gleich bliebe, und sich nicht auf die mannigkaltigsten Weisen änderte. Diese Aens derungen der Analogie sind oft so groß, daß alle Aehnslichkeit aufzuhören scheint. Dazu kommt noch der Reiz, welcher durch die größere Verwickelung und das Gelingen der Enthüllung und glücklichen Ausschung hervorgebracht wird, und vor Allem der Reiz der Neuheit der Gegenstände, welche der analytischen Sphärik zur Behandlung zufallen.

Der Verfasser wird seinen Zweck als erreicht ansehen, wenn er die Ausmerksamkeit auf einen Zweig der Geomestrie gelenkt hat, welcher so viele Ausbeute verspricht, und zur Gründung einer analytischen Sphärik beitrug, frei von

ber bunkelhaften Meinung, in biefem Grundriffe fogleich überall ben rechten Weg gefunden zu haben.

Da biese Schrift auf solche Leser berechnet ist, welche das planimetrische Coordinaten-Wesen schon kennen, so konnte eine ziemliche Kurze ber Darstellung eintreten, und es schien also, z. B., unnöthig, auf ben Unterschied ber positiven und negativen Coordinaten besonders einzugehen. Wenn von ber Entfernung zweier Punkte von einander bie Rede ift, so laffen sich auf der Rugelfläche ihre kurzeste und größte Entfernung unterscheiben. Ferner gehört zu jedem Punfte ein Gegenpunkt, welcher um 180° von ihm entfernt ift und einer zweiten symmetrischen Construction angehört. Der Einfachheit wegen ist fast überall von den Gegenpuntten abgesehen, und die Figuren sind auch fast immer ohne Rudficht auf sie gezeichnet worden. Wenn also etwa gesagt wird, daß sich zwei ober auch brei hauptkreise in einem Punkte schneiben, so wird man sich leicht gewöhnen, noch immer einen zweiten Punkt, als Gegenpunkt bes vorigen, ju benken, worin fich biefelben Sauptkreise ebenfalls schneis ben. Hauptfreise sind häufig sphärischegerade Linien genannt Um Schlusse bes Werkchens ist die jüngst vom herrn Professor Pluder mitgetheilte Ibee eines neuen Coordinaten-Spstems für die Planimetrie auch auf die Spharif ausgebehnt worden, und es find Beispiele vorgelegt, woran man sowohl die Mangel, als auch die Vorzüge dies ser neuen Coordinaten-Methode wird hinlanglich abnehmen können, und bie alfo zu einem wohlbegrundeten Urtheile barüber führen.

Cleve, im Monat August 1830.

Der Berfasser.

## Snhalt

| <b>B</b> on |            |               | •          |           |          |        |      | •          |      |              |      |     |     | Scite |  |  |
|-------------|------------|---------------|------------|-----------|----------|--------|------|------------|------|--------------|------|-----|-----|-------|--|--|
|             | ben        | sphårischen   | Coorbin    | aten=Syf  | temen    | unb    | ber  | G          | leid | junç         | at   | h ' | bie |       |  |  |
|             | <b>fpb</b> | irifdj=gerabe | Linie .    | • •       |          |        | •    | ٠          | ٠    | ٠            | ٠    | ٠   | ٠   | 1     |  |  |
| Bon         | ber        | Coorbinate    | n=Berwan   | blung be  | im Ge    | braud  | he b | er A       | ren  | : <b>©</b> 0 | orbi | ŋai | ten | 17    |  |  |
| Bon         | ben        | gefetlichen   | fphårische | n Linien  | úber     | haupt  | ٠    | ٠          | ٠    | ٠            | •    | •   | ٠   | 20    |  |  |
| Von         | ber        | fphårifchen   | Cyfloibe   | und Rei   | ttenlin  | ie .   | ٠.   | ٠          | ٠    |              | ٠    | •   | ٠   | 42    |  |  |
| Von         | ben        | fpharifchen   | Binien be  | r zweiter | ı Orbi   | nung   | •    | ٠          | ٠    |              | •    | •   | ٠   | 52    |  |  |
| Von         | ber        | centrischen   | Theilung   | ber fph   | árisch = | gerab  | en ! | eini(      | en   | •            | •    | ٠   | ٠   | 108   |  |  |
| Nach        | tråg       | e und Anme    | rkungen    | • .• .    |          |        | ٠    | ٠          | ٠    | :            |      | •   | ٠   | 143   |  |  |
| Ueher       | e ein      | neues Coo     | rhinaten=E | instem b  | er and   | Intild | hen  | <b>Enf</b> | ári  | Ē.           |      |     |     | 453   |  |  |

### Berzeichniß nothiger Berbefferungen.

```
Seite Beile
        6 von oben, lies: Befige, ftatt: Befiger.
                              mehrerer neuen und allgemeinen Theo=
                            reme, statt: mehrerer neuern u. f. w.
                              tng u^2 = a^2 (1 + tng t^2) für:
 21
       19
                            tng u = a(1 + tng t^2).
                               (t-x) für (t-x).
 24
                         "
                               ∆x für sin ∆x.
        16
 "
                              tng statt tgn.
 25
                               dr' für dx.
 27
                          "
                               -(v^2+qyw^2) (tatt -v^2(1+y^2-pxy)).
 29
                          Ħ
                               z4 für x4.
 34
                               welches für welche.
 35
                               (P + \triangle P) für (P + \triangle P.).
         8
                         .,,
                               \triangle x für \triangle X.
        16
  #
                   "
                               \frac{p}{px-y} \cdot t - \frac{1}{px-y} \cdot u = 1.
                         fehlt
  "
                         lies
                               dα für dx.
        29
  "
 39
                               v<sup>2</sup>.p für v. <sup>2</sup>p.
        11
                    "
                                tng r' für tng r.
        47
  11
         5 von unten
                                dv für sin v.
 41
                          "
                               √(sin z sin 2r — sin z²) statt
 45
                             \sqrt{(\sin z \sin 2r - \sin z)^2}.
                                cos a<sup>3</sup> für cos a<sup>5</sup>.
  50
                                p'+q'x+r'y für p'+q'x+ry.
  53
          5
                    #
                                Ex für Et.
  61
                                tng x + tng b für tng (x + b).
  72
          2 von
                  oben
                                + na für + ma.
120
        19
                                 \left(\frac{\alpha-\alpha'}{2}\right) für \left(\alpha\frac{-\alpha'}{2}\right).
434
        20
                          fehlt das Glied: + ad.
         10
 437
                    "
                          lies
                               =0 flatt +0.
         27
                                Er ftatt Es.
 138
         22
                    "
                                BAC' statt ABC'.
 148
         22
                    "
                                G' A für G'A'.
         25
                                +t' cos C) . u statt + t' cos C. u.
 156
          6 von unten
       Much muß in Fig. 39 Tab. VI. ber Buchstabe P abgeandert
 werben in R.
```

# Von den sphärischen Coordinaten-Systemen und der Gleichung an die sphärisch-gerade Linie.

#### S. 1.

Um (Fig. 4) die Lage eines Punktes M auf der Oberfläche einer Rugel durch Coordinaten zu bestimmen, dienen zunächst zwei Quasbranten von Hauptkreisen VX=90° und VY=90° als Coordinaten = Nxen, welche sich im Punkte V, dem Anfangspunkte der Coordinaten, unter einem willkurlichen Winkel XVY=v schneiben. Dieser Winkel mag der Axen winkel genannt werden; der Punkt X heiße der Cardinalpunkt der ersten Axe VX und eben so Y der Cardinalpunkt der zweiten Axe VY.

Der Bogen XY eines Hauptfreises, wodurch die beiben Carsbinalpunkte verbunden werden, mag die Cardinale des Coordinaten-Spstems genannt werden.

Um nun den Punkt M auf die beiden Aren zu beziehen, werz den nach ihm hin von den Cardinalpunkten X und Y aus die Bogen XMQ und YMP gezogen, wovon die Aren in Q und P geschnitten werden. Es ist dann y = VQ die Gleichung an die sphärischzgerade XMQ, und eben so ist x = VP die Gleichung an die durch den Cardinalpunkt Y gehende Linie YMP; der Durchzschnittspunkt dieser beiden Linien ist M und es heißen

VP = x und VQ = y bie Uxen-Coordinaten des Punktes M, weil sie wirklich Theile der Axen sind. Durch sie ist die Lage von M offendar immer des stimmt, wenn sich die Linien XMQ und YMP wirklich schneiden, das heißt, wenn der Punkt M nicht in der Cardinale XY enthalsten ist. Liegt ein Punkt m in ihr, so kann seine Lage offendar nicht mittelst der Axen-Coordinaten bestimmt werden; ein Gleiches gilt, wenn m in der Verlängerung von XY liegt. Eine der Gleichung gen x = 90° und y = 90° ist die Gleichung an die Cardinale.

Wenn eine Gleichung  $\varphi$  (x, y) = 0 zwischen x und y gegeben ist, und das Verhaltniß  $\frac{\log y}{\log x}$  sich für x = 90° oder auch für y = 90° auf das Gränzverhältniß  $\frac{A}{4}$  zusammenzieht, so ist, wie bald nachber erbellen wird,  $\frac{A}{4} = \frac{\sin x_m}{\sin x_m}$ , und hierdurch ist dann gleiche

wohl die Lage des Punktes  $\mathbf{m}$  in der Cardinale  $\mathbf{X}\mathbf{Y}$  bestimmt. Die Gleichungen an die beiden Aren  $\mathbf{V}\mathbf{X}$  und  $\mathbf{V}\mathbf{Y}$  sind  $\mathbf{x}=\mathbf{0}$  und  $\mathbf{y}=\mathbf{0}$ , und beide Gleichungen vereinigt geben die Aren-Coordinaten des Punktes  $\mathbf{V}$  an. Die Cardinale  $\mathbf{X}\mathbf{Y}$  ist übrigens auch noch das Maß des Arenwinkels  $\mathbf{v}$ , und eben deswegen wird durch das bekannte Verhältniß  $\mathbf{A}=\frac{\sin \mathbf{X}\mathbf{m}}{\sin \mathbf{Y}\mathbf{m}}$  die Lage des Punktes  $\mathbf{m}$  der Cardinale völlig bestimmt.

#### S. 2.

Als zweites Mittel der Lagenbestimmung bieten sich die Abscissen der einen oder anderen Axe und die zugehörigen Applie catenverhältnisse dar. Ist nämlich VP = x die Abscisse des Punktes M auf der ersten Axe, so ist das Verhältniss:  $\varphi y = \frac{\sin PM}{\sin YM}$  das ihr zugehörige Applicatenverhältniss. Ganz eben so ist die Lage des Punktes M auch bestämmt durch die Abscisse VQ = y auf der zweiten Axe und das ihr zugehörige Applicatenverhältnisse  $\varphi x = \frac{\sin QM}{\sin XM}$ .

Die Stücke PM = y' und QM = x' kann man die den Abscissen VP und VQ zugehörigen Applicaten nennen; aber ihr Gebrauch ist unbequem, wenn der Axenwinkel v ein schiefer ist.

Der Winkel VYP=X heiße die erste und der Winkel VXQ=Y heiße die zweite Amplitude des Punktes M; auch sie bezeichnen die Lage des Punktes M.

Die Winkel XPY = p und YQX = q heißen die Applicatenwinkel; sie find von veränderlicher Größe, wenn der Axenwinkel v ein schiefer ist; endlich heiße der Winkel XMY der Gegenswinkels für den Punkt M.

Wenn der Axenwinkel  $v = 90^\circ$ ist, so ist offenbar:  $YP = XQ = 90^\circ$ ; ferner ist dann auch:  $p = q = 90^\circ$ ; weiter ist nun: X = x und Y = y; und endlich hat man nun auch noch:  $\varphi y = \text{tng } y'$  und  $\varphi x = \text{tng } x'$ .

#### **9.** 3.

Die vorhin genannten Größen stehen im Zusammenhange mit einander, und beachtet man, daß im Dreiecke VXY die beiden Winstell VYX und VXY, unter welchen die Aren von der Cardinale geschnitten werden, rechte sind, so sindet man leicht die folgenden Formeln:

 $\cot p = \cot v \cdot \cos x$  und  $\cot q = \cot v \cdot \cos y$ .

$$\sin YP = \frac{\sin y}{\sin p}, \qquad \sin XQ = \frac{\sin y}{\sin q}$$

und

 $\cos YP = \cos v \cdot \sin x;$  $\cos XQ = \cos v \cdot \sin y$ . Die beiden Umplituden des Punktes M geben die Formeln:

$$\sin X = \sin p \cdot \sin x$$
,  $\sin Y = \sin q \cdot \sin y$ ,

$$\cos X = \frac{\cos p}{\cos v}, \qquad \cos Y = \frac{\cos q}{\cos v},$$

tng X = sin v.tng x;tng Y = sin v. tng y.

 $\frac{\sin XP}{\sin XV} = \frac{\sin PM}{\sin YM} : \frac{\sin VQ}{\sin YQ} \text{ ist, so hat man offenbar}$ bas Applicatenverhaltniß:

 $\varphi y = \operatorname{tng} y \cdot \cos x$ 

und eben so  $\varphi x = \operatorname{tng} x \cdot \cos y$ , woraus noch folgt:  $\varphi x \cdot \varphi y = \sin x \cdot \sin y$ . Will man die Applis caten x' und y' felbst durch die Aren-Coordinaten ausdrücken, so hat man:

$$\cot x' = \left(\frac{\cot x}{\cos y} + \cos y \cdot \sin y\right) : \sqrt{(1 - \cos y^a)},$$

$$\cot y' = \left(\frac{\cot y}{\cos x} + \cos y \cdot \sin x\right) : \sqrt{(1-\cos y^a \cdot \sin x^a)}.$$

Wenn der Axenwinkel v = 90° ist, so hat man die einfacheren Formeln:

tng  $y' = tng y \cdot cos x unb tng x' = tng x \cdot cos y$ welche später febr oft zur Unwendung kommen. Unter biefer speciellen Annahme v = 90° hat man auch noch:

 $\sin x' = \sin x \cdot \cos y'$  and  $\sin y' = \sin y \cdot \cos x'$ .

Busas. Wird für v = 90° gefest VP = x und PM = z, ferner VQ = t und QM = u, so hat man also, wenn eine Gleichung zwischen und z gegeben ift, zu substituiren:

 $tng x = \frac{tng u}{\cos t}, und \sin z = \sin t \cdot \cos u, wenn man zu$ einer Gleichung zwischen t und u übergeben will. Diese Ausbrude laffen fich auch umformen in:

 $\sin x^{a} = \frac{\tan u^{2}}{\tan u^{a} + \cos t^{a}} \text{ and } \tan z^{a} = \frac{\sin t^{a}}{\tan u^{a} + \cos t^{a}}$ welche Formeln wegen der Uebereinstimmung ihrer Nenner

zu bemerken sind.

#### 4.

Bu ben vorigen Coordinaten eines Punktes M in Fig. 4 tommen noch seine Central=Coordinaten. Estann nämlich die Lage von M auch bestimmt werden durch die Entfernung VM=z und den Winkel XVM=a oder den Winkel YVM= $\beta$ =v-a.

Diese Coordinaten hangen auf eine bemerkenswerthe Weise von den Aren-Coordinaten x und y des Punktes M ab.

Wird namlich der Leitstrahl VM verlängert, bis die Cardinale XY davon in m geschnitten wird, so ist: Xm=a und Ym=\beta.

Es gelten nun aber offenbar die beiden folgenden Proportionen:

\[ \frac{\sin \ Xm}{\sin \ XY} = \frac{\sin \ mM}{\sin \ VM} : \frac{\sin \ YQ}{\sin \ VQ} \] und \[ \frac{\sin \ Ym}{\sin \ YX} = \frac{\sin \ mM}{\sin \ VM} : \frac{\sin \ XP}{\sin \ VP'} \]

oder, weil \[ VX = Vm = VY = 90\] o und \[ XY = v \] ift, bie einfacheren:

$$\frac{\operatorname{tng y}}{\operatorname{tng z}} = \frac{\sin \alpha}{\sin y} \text{ and } \frac{\operatorname{tng x}}{\operatorname{tng z}} = \frac{\sin \beta}{\sin y}.$$

hieraus aber leitet man leicht die folgenden Formeln ber:

$$tng z = \sqrt{(tng x^2 + 2 tng x \cdot tng y \cdot cos, v + tng y^2)},$$

$$sin \alpha = \frac{\sin v \cdot tng y}{tng z},$$

$$sin \beta = \frac{\sin v \cdot tng x}{tng z},$$

$$\cos \alpha = \frac{\operatorname{tng} x + \cos y \cdot \operatorname{tng} y}{\operatorname{tng} z} \qquad \cos \beta = \frac{\operatorname{tng} y + \cos y \cdot \operatorname{tng} x}{\operatorname{tng} z}$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin v \cdot \tan y}{\tan x + \cos v \cdot \tan y} \qquad \tan \beta = \frac{\sin v \cdot \tan x}{\tan y + \cos v \cdot \tan x}$$

Man sieht hieraus überhaupt, daß die Größen ing x, ing y, ing x fich construiren lassen als Seiten eines ebenen Dreiecks, wenn man zu Gegenwinkeln dieser Seiten in einem solchen Dreiecke nimmt der Reihe nach die Winkel  $\beta$ ,  $\alpha$  und 180°—v, weshalb denn alle das ebene Dreieck betreffenden Formeln hier eine Anwensdung sinden.

Busan. Bieht man im Bierecke VPMQ noch bie zweite Diagonale PQ, wovon bie erste in R geschnitten werden mag, so findet man balb:

Ein Blid auf die vorigen Formeln führt zu der Bemerkung, daß beim Gebrauche der Axen-Coordinaten dieselben fast durchsgehends mittelst der trigonometrischen Tangenten, selten mittelst der

Sinus und Cosinus in Rechnung kommen werden. Hierin aber besteht schon ein namhaster Vorzug der Aren-Coordinaten vor allen übrigen Coordinaten, welche der Sphärik zu Gebote stehen. Daher thut man auch wohl, im Gebrauche der Aren-Coordinaten nicht sowohl für sie selhen zu wählen. Man kann demgemäß einen Punkt M durch (a, b) bezeichnen, wenn seine Aren-Coordinaten sind x und y, und a=tng x, b=tng y gesett wird. Die Aren-Coordinaten sind dann umgekehrt: arc (tng=a) und arc (tng=b). Bei Beobachtung dieser Bezeichnungsart werden die aufzustellenden Formeln viel gedrängter und übersichtlicher, weil das überstüsssige Schreiben der Vorslehn tng, tng vermieden wird. In Anwendung dieser Bezeichnungsart sind die vorigen Formeln:

sin 
$$\alpha = \frac{b \sin v}{\tan z}$$
,  $\sin \beta = \frac{a \cdot \sin v}{\tan z}$ ,  $\cos \alpha = \frac{a + b \cos v}{\tan z}$ ,  $\cos \beta = \frac{b + a \cos v}{\tan z}$ ,  $\tan \beta = \frac{a \sin v}{\tan z}$ , and  $\tan \beta = \frac{a \sin v}{b + a \cos v}$ , and  $\tan \beta = \frac{a \sin v}{b + a \cos v}$ , so  $\cot \frac{a}{\cos z} = \sqrt{(a^2 + 2ab \cos v + b^2)}$ , other  $\frac{a}{\cos z} = \sqrt{(1 + a^2 + b^2 + 2ab \cos v)}$ .

Die Größe des Gegenwinkels XMY = M des Axenwinkels für den Punkt M hangt ebenfalls von seinen Axen-Coordinaten ab, und es ist im Dreiecke XMY offenbar:

cos M = — cos MXY. cas MYX+sin MXY. sin MYX. cos XY, ober in Anwendung der beiden Amplituden des Punktes M:

 $\cos M = -\sin X \cdot \sin Y + \cos X \cdot \cos Y \cdot \cos v$ , ober auch  $\cos M = \cos X \cdot \cos Y \cdot (\cos v - \tan X \cdot \tan Y)$ .

Da aber tng  $X = \sin v$ , a und tng  $Y = \sin v$ , b nach S. 3 ist, so hat man endlich:

$$\cos M = \frac{\cos v - a \cdot b \cdot \sin v^{a}}{\sqrt{(1+a^{a}\sin v^{a}) \cdot \sqrt{(1+b^{a}\sin v^{a})}}}$$

und hieraus findet man weiter:

$$\sin M = \frac{\sin v \cdot \sqrt{(1+a^2+b^2+2ab \cos v)}}{\sqrt{(1+a^2 \sin v^2) \cdot \sqrt{(1+b^2 \sin v^2)}}}$$

Diese Formeln find deswegen für und wichtig, weil wir baraus spater bas Differenzial der Flache in allgemeinster Weise herleiten-

Soll der Winkel M ein rechter sepn, so hat man für die Axen= Coordinaten des Punktes M oder (a, b) die Bedingungsgleichung:

$$a.b = \frac{\cos v}{\sin v}$$

welche, wie später gezeigt wird, die Gleichung an einen auf die Asymptoten bezogenen spharischen Regelschnitt, als den geometrischen Ort bes Punktes M, ist.

**S** 6.

Um aus den Aren-Coordinaten zweier Punkte M und M' ihren sphärischen Abstand MM' = d von einander zu finden, sepen arc (tng = a') und arc (tng = b') die Aren-Coordinaten des Punktes M', nach welchem hin wir noch den Bogen VM' = z' ziehen, der mit der Are VX den Winkel a' einschließen mag. Es ist dann im (sphärischen) Dreiecke MVM'

$$\cos d = \cos z \cdot \cos z' + \sin z \cdot \sin z' \cdot \cos (\alpha' - \alpha)$$
, ober  $\cos d = \cos z \cdot \cos z'$  [1+tng z, tng z' ·  $\cos (\alpha' - \alpha)$ ].

Num ist aber 
$$\sin \alpha = \frac{b \sin v}{\tan z}$$
,  $\sin \alpha' = \frac{b' \sin v}{\tan z'}$ ,  $\cos \alpha = \frac{a+b \cos v}{\tan z}$ ,

$$\cos \alpha' = \frac{\alpha' + b' \cos v}{\tan \alpha'}$$
, and also:

$$\cos (\alpha' - \alpha) = \frac{aa' + ab' \cos v + ba' \cos v + bb'}{\tan z \cdot \tan z'}.$$

Daher hat man benn die folgende allgemeine Formel:

$$\cos d = \frac{1 + aa' + bb' + ab' \cos v + ba' \cos v}{\sqrt{(1 + a^2 + b^2 + 2ab \cos v) \cdot \sqrt{(1 + a'^2 + b'^2 + 2a'b' \cos v)}}}$$

Aus ihr findet man durch Umformung noch die beiden folgenden: sin d =

$$V = \frac{(a'-a)^2+2(a'-a)(b'-b)\cos v+(b'-b)^2+(ab'-ba')^2 \cdot \sin v^2}{(1+a^2+b^2+2ab\cos v) \cdot (1+a'^2+b'^2+2a'b'\cos v)}$$
ting d =

$$\frac{\sqrt{[(a'-a)^2+2(a'-a)(b'-b)\cos v+(b'-b)^2+(ab'-ba')^2\cdot\sin v^2]}}{1+aa'+bb'+ab'\cos v+ba'\cos v}$$

Dieselben Formeln sind, wenn a, b und d als constant, hinsegen a' und b' als veränderlich angesehen werden, die allgemeinsten Gleichungen an einen Kreis auf der Rugel.

Sie ziehen sich, wenn ber Axenwinkel v ein rechter ist, zu- fammen auf:

auf:  

$$2 + aa' + bb'$$
  
 $2 + aa' + bb'$   
 $2 + aa' + bb'$   
 $2 + aa' + bb'$   
 $3 + aa' + bb'$   
 $4 + aa' + bb'$   
 $4 + aa' + bb'$   
 $4 + aa' + bb'$ 

Busap. Soll ein Bogen d = 90° sepn, so hat man unter ben Axen-Coordinaten seiner Endpunkte die Bedingungsgleichung: 1+aa'+bb'+ab' cos v+ba' cos v = 0, Sest man hierin ing x fur a' und ing y fur b', so hat man die folgende Gleichung an einen hauptkreis:

 $1+(a+b \cos v)$ . tng  $x+(b+a \cos v)$ . tng y=o. Die Aren-Coordinaten seines Mittelpunktes sind arc (tng=a) und arc (tng=b).

Wegen der großen Uebereinstimmung der Form dieser Gleichung mit der Gleichung an die gerade Linie in einer Ebene nennen wir einen Hauptfreis oder auch einen Bogen desselben nicht selten bier eine sphärisch=gerade Linie, oder wohl selbst schlechtweg eine Gerade, weil daraus in der Sphärik keine Zweideutigkeit entsteht, da hier nie eine absolut=gerade Linie vorkommen kann.

#### S. 7.

Wir gelangen zu ber Gleichung an die Gerade auch noch auf andere Art, und betrackten zunächst eine durch den Anfangspunkt gehende Linie VMm. Sind arc (tng = x) und arc (tng = y) die Aren-Coordinaten eines Punktes M dieser Geraden, und ist der Wintel MVP =  $\alpha$ , MVQ =  $\beta$ , also  $\alpha + \beta = v$ , so ist nach  $\beta$ . 4: y sin v = tng VM sin  $\alpha$  und x sin v = tng VM sin  $\beta$ . Daher ist die Gleichung an die Gerade VMm:

$$y = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} \cdot x.$$

Sie hat die Form:  $y = A \cdot x$ , wenn  $A = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$  gesetht wird, und man findet rudwärts:

$$\tan \alpha = \frac{A \sin \nu}{1 + A \cos \nu'}, \qquad \tan \beta = \frac{\sin \nu}{A + \cos \nu'},$$

$$\sin \alpha = \frac{A \sin \nu}{\sqrt{(1 + 2A \cos \nu + A^2)}}, \qquad \sin \beta = \frac{\sin \nu}{\sqrt{(1 + 2A \cos \nu + A^2)}}.$$
S. 8,

Wenn aber in Fig. 2 bie beiden Aren von der Geraden AMB in A und B geschnitten werden, so haben wir offenbar die beiden Proportionen:

$$\frac{\sin AM}{\sin BM} = \frac{m}{n},$$

fo baben wir bie beiben folgenden Ausbrude:

$$\frac{m}{n} = \frac{\sin (A-x)}{\sin x \cdot \cos B} \text{ und } \frac{n}{m} = \frac{\sin (B-y)}{\sin y \cdot \cos A}$$

welche wir weiterhin noch anders benupen werben, jest aber verbinden zu der Gleichung:

$$\frac{\sin (A-x)}{\cos A \cdot \sin x} \cdot \frac{\sin (B-y)}{\cos B \cdot \sin y} = 1.$$

Durch Entwickelung erhalt fie bie folgende bemerkenswerthe Form:

$$\frac{\operatorname{tng} x}{\operatorname{tng} A} + \frac{\operatorname{tng} y}{\operatorname{tng} B} = 1,$$

in welcher fle die größte Aehnlichkeit mit der bekannten Gleichung an die gerade Linie in einer Sbene hat.

Fallt man vom Anfangspunkte V das Loth VL auf AB, und ist ber Winkel AVL =  $\gamma$ , BVL =  $\lambda$ , so hat man bekanntlich:

tng  $A \cdot \cos \gamma = \tan r$  und  $\tan B \cdot \cos \lambda = \tan r$ , wenn das Loth VL = r geseht wird. Daher geht die obige Gleichung an die Gerade AB über in:

tng x. cos  $\gamma$  + tng y. cos  $\lambda$  = tng r. Werben endlich die Lothe Pg und Qh auf VL gefällt, so ist offensbar noch:

tng 
$$Vg + tng Vh = tng VL$$
.  
S. 9.

Stellt man die allgemeine Gleichung an die gerade Linie vor unter:

$$ax + by + c = 0$$

fo ist: tng  $A = \frac{c}{a}$  und tng  $B = \frac{c}{b}$ , und da  $\frac{\text{tng } A}{\text{tng } B} = \frac{\cos \lambda}{\cos \gamma}$ , so ist auch:

$$\frac{\cos \lambda}{\cos \gamma} = \frac{b}{a}.$$

Daher ist die Richtung des Lothes VL unabhangig von der Consstante c der Gleichung.

Man zieht hieraus noch:

$$tng \ \gamma = \frac{b-a \cos v}{a \sin v} \text{ und } tng \ \lambda = \frac{a-b \cos v}{b \sin v}.$$

Wird ber Winkel VAB mit a und ber Winkel VBA mit & bes zeichnet, so ist:

tng 
$$\alpha = \frac{\sin v \cdot \sqrt{(a^2 + c^2)}}{b - a \cos v}$$
; tng  $\beta = \frac{\sin v \cdot \sqrt{(a^2 + c^2)}}{a - b \cos v}$ .

Die Neigung der Geraden AB gegen die beiden Aren hangt also in der Spharik auch von der Constante o der Gleichung ab; nicht so verhalt es sich in der Planimetrie.

Bur Bestimmung der Lange r des Lothes VL hat man bie Formel:

tng r = 
$$\frac{-\text{ c.sin v}}{\sqrt{(a^2-2ab\cos v + b^2)}}$$

und die Gleichung an dieses Loth ist offenbar:

$$y = \frac{b-a \cos v}{a-b \cos v} \cdot x$$

Die Aren-Coordinaten bes Durchschnittspunktes L sind ferner bestimmt burch die Kormeln:

$$x = \frac{-c (a-b \cos v)}{a^2-2ab \cos v + b^2} \text{ unb } y = \frac{-c (b-a \cos v)}{a^2-2ab \cos v + b^2}.$$

Sind arc (tng = p) und arc (tng = q) die Aren-Coordinaten für das Centrum eines Hauptkreises, so ist die Gleichung an denselben:

1 + (p + q cos v).x + (q+p cos v), y = 0; und foll sie mit der Gleichung ax + by + c = 0 an die Gerade AB zusammenfallen, so ist offenbar:

$$p + q \cos v = \frac{a}{c} \operatorname{unb} q + p \cos v = \frac{b}{c}$$

woraus man rudwarts zieht:

$$p = \frac{a-b \cos v}{c \cdot \sin v^a} \text{ unb } q = \frac{b-a \cos v}{c \cdot \sin v^a}.$$

Es ist also auch:  $\frac{q}{p} = \frac{b-a \cos v}{a-b \cos v}$ ; bie Gleichung an bas Loth

VL ist also auch:  $y = \frac{q}{p}$ . x; b. h., bas Loth VL geht burch bas sphärische Centrum der Linie AB, wie ohnehin bekannt ist.

#### S. 10.

Wenn eine Gerade' burch zwei gegebene Punkte. M ober (t, u) und M' ober (t', u') gehen soll, so findet man, wie in der Planimetrie, als Gleichung an die Linie MM' die folgende:

(u' — u) . x — (t' — t) . y = u't — ut'. Wir machen hiervon eine Anwendung zur Ermittelung der Gleichung an eine Gerade MM', welche auf zwei gegebenen anderen Geraden zugleich senkrecht steht. Es seven

ax + by + c = 0 und a'x + b'y + c' = 0 bie Gleichungen an diese beiden Geraden; ferner sep M das Censtrum der ersten und M' das Centrum der zweiten; denn die Linie MM' steht offendar auf den beiden gegebenen Linien zugleich senksrecht. Es ist aber

$$t = \frac{a - b \cos v}{c \sin v^2} \qquad t' = \frac{a' - b' \cos v}{c' \sin v^2}$$

$$u = \frac{b-a \cos v}{c \sin v^2} \qquad u' = \frac{b'-a' \cos v}{c' \sin v^2}.$$

Werden biese Werthe benutt, so erhalt man zur Gleichung an bie Linie MM' die folgende:

$$Ax + By + C = 0,$$
und es is:  $A = (ca'-ac') \cos v + bc'-cb',$ 

$$B = (bc'-cb') \cos v + (ca'-ac'),$$

$$C = ab'-ba'.$$

Sind arc (tng = p) und arc (tng = q) die Axen-Coordinaten für bas Centrum ber Linie MM', so ist:

$$p = \frac{A - B \cos v}{C \sin v^2} \qquad \text{und} \qquad q = \frac{B - A \cos v}{C \sin v^2},$$

$$\text{oder } p = \frac{bc' - cb'}{ab' - ba'} \qquad \text{und} \qquad q = \frac{ca' - ac'}{ab' - ba'}.$$

Außerdem ist: ap + bq + c = 0 und a'p + b'q + c' = 0; d. h., dieses sphärische Centrum der Linie MM' ist zugleich der Durchschnittspunkt der beiden gegebenen Linien.

#### S. 11.

Es ist auch leicht, ben Winkel V zu bestimmen, unter welchem sich bie beiben gegebenen Linien schneiben, beren Gleichungen, wie vorhin, sehn mögen:

ax + by + c = 0 und a'x + b'y + c' = 0. Dieser Winkel V ist nämlich entweder dem Bogen MM' in S. 10 gleich, oder er ergänzt ihn zu 180°. Legen wir die letzte Annahme zum Grunde, so ist nach S. 6:

Daher hat man bie folgende allgemeine Formel:  $cos V = \frac{-aa' - bb' - cc' \sin v^2 + ab' \cos v + ba' \cos v}{\sqrt{(a^2 + b^2 + c^2 \sin v^2 - 2ab \cos v) \cdot \sqrt{(a'^2 + b'^2 + c'^2 \sin v^2 - 2a' b' \cos v)}}}$ 

Auf abnliche Art, ober auch burch Umformung der vorigen Formel findet man noch:

$$\sin \mathbf{V} = \sin \mathbf{v} \cdot \sqrt{\frac{(ac' - ca')^2 + (ab' - ba')^2 + (bc' - cb')^2 - (ac' - ca')(bc' - cb')\cos \mathbf{v}}{(a^2 + b^2 + c^2\sin \mathbf{v}^2 - 2ab\cos \mathbf{v})(a'^2 + b'^2 + c'^2\sin \mathbf{v}^2 - 2a'b'\cos \mathbf{v})}}$$

rechter ift; fie ziehen fich nun namlich zusammen auf:

expter if; fie ziehen fich nun nämlich zusammen auf:  

$$cos V = \frac{-aa' - bb' - cc'}{\sqrt{(a^2+b^2+c^2) \cdot \sqrt{(a'^2+b'^2+c'^2)'}}}$$

$$sin V = \sqrt{\frac{(ac' - ca')^2 + (ab' - ba')^2 + (bc' - cb')^2}{(a^2+b^2+c^2)(a'^2+b'^2+c'^2)}}}$$

$$tng V = \frac{\sqrt{[(ac' - ca')^2 + (ab' - ba')^2 + (bc' - cb')^2]}}{-aa' - bb' - cc'}$$

Busat. Sollen zwei Gerabe auf einander senkrecht stehen, so hat man zwischen den Constanten ihrer Gleichungen die Bebingungsgleichung:

 $aa'+bb'+cc' \sin v^2 = (ab'+ba') \cos v$ ober, wenn der Axenwinkel ein rechter ist, die einfachere: aa'+bb'+cc'=o.

**S.** 12.

Um jest in größter Augemeinheit die Aufgabe aufzulösen, durch einen gegebenen Punkt Pober (m, n) eine Gerade zu ziehen, welche auf einer gegebenen anderen Geraden, beren Gleichung

$$ax+by+c=0$$

sepn mag, senkrecht steht, sen a' x+b' y+c' = 0 die gesuchte Gleichung. an das Perpendikel. Bu ihrer Bestimmung haben wir die beiben Gleichungen:

a' m + b' n + c' = 0aa'+bb'+cc' sin v\*-ab' cos v-ba' cos v=o; woraus man zieht:

Es ist bemnach die gesuchte Gleichung an das durch ben Punkt P gehende Perpendifel:

(ne sin 
$$v^a - b + a \cos v$$
)  $x - (me \sin v^3 - a + b \cos v) \cdot y + m (b - a \cos v) - n (a - b \cos v) = 0$ .

$$y-n = \frac{b-a \cos v-nc \sin v^{3}}{a-b \cos v-mc \sin v^{3}} \cdot (x-m)$$

Für v = 90° hat man bie einfacheren Gleichungen:  $(nc-b) \cdot x - (mc-a) \cdot y + mb - na = 0$ 

$$\text{unb y-n} = \frac{\text{hc-b}}{\text{mc-a}} \cdot (\text{x-m}) \cdot$$

Um nun auch noch ben Durchschnittspunkt P' ober (m', n') bes Perpendifels und feine Lange PP' = r ju bestimmen, sepen wir jur Abkurzung:

Es ist bann  $m' = m + \frac{Aq}{aq + bp}$  und  $n' = n + \frac{Ap}{aq + bp}$ ,

und also nach S. 6:

tog r = 
$$\frac{\sqrt{\left[ (m'-m)^2 + 2(m'-m)(n'-n)\cos v + (n'-n)^2 + \frac{1}{2(m'-m')^2\sin v^2} \right]}}{1 + mm' + nn' + mn'\cos v + nm'\cos v}$$

ober and tng 
$$r = \frac{A \cdot \sqrt{(p^2+2 \text{ pq cos v} + q^2+(pm-qn)^2 \sin v^2)}}{(1+m^2+n^2+2mn\cos v)(aq+bp)+A(mq+np+pm\cos v+qn\cos v)}$$

Aber biefer Ausbruck gestattet noch viele Reductionen, wenn darin für p und q die Werthe substituirt werden, und nachdem sie alle vollführt find, hat man zum Babler:

A sin v. 
$$\sqrt{[(1+m^2+n^2+2 mn \cos v) (a^2-2 ab \cos v+b^2+c^2 \sin v^2)-A^2 \sin v^2]}$$

und der Nenner reducirt sich auf: (1+m<sup>2</sup>+n<sup>2</sup>+2mn cos v) (a -2 ab cos v+b + c<sup>2</sup> sin v<sup>2</sup>)-A<sup>2</sup> sin v<sup>2</sup>; baber hat man benn:

tngr = 
$$\frac{A \cdot \sin v}{\sqrt{\left[(1+m^2+n^2+2 \operatorname{mn} \cos v) \left(a^2-2 \operatorname{ab} \cos v+b^2+\right)^2 + c^2 \sin v^2\right]}}$$

oder endlich:

$$\sin t = \frac{\mp (am + bn + c) \cdot \sin v}{\sqrt{(1 + m^2 + n^2 + 2 \min \cos v) \cdot \sqrt{(a^2 - 2ab \cos v + b^2 + c^2 \sin v^2)}}}$$

Werden endlich in den Ausbrücken für m' und n' ebenfalls die Werthe von p und q substituirt, so erhalt man :

$$m' = m - \frac{(am + bn + c) (a - b \cos v - mc \sin v^2)}{a^2 - 2 ab \cos v + b^2 - (ma + nb) \cdot \sin v^2}$$

$$n' = n - \frac{(am+bn+c)(b-a \cos v-nc \sin v^2)}{a^2-2 ab \cos v+b^2-(ma+nb).c. \sin v^2}$$

Ist der Axenwinkel v ein rechter, so hat man die speciellen Kormeln:

$$\sin r = \frac{\pm (am+bn+c)}{\sqrt{(1+m^2+n^2)} \cdot \sqrt{(a^2+b^2+c^2)'}}$$

$$m' = m \frac{(am+bn+c)(a-mc)}{a^2+b^2-(ma+nb) \cdot c} \text{unb } n' = n \frac{(am+bn+c)(b-nc)}{a^2+b^2-(ma+nb) \cdot c}$$
**5.** 14.

Soll die durch den Punkt P gehende Gerade auf der gegebenen nicht senkrecht stehen, sondern sie in einem Punkte V unter einem willkürlichen Winkel  $\varphi$  treffen, so hat man, wenn die Länge von PV durch  $\varrho$  bezeichnet wird, offenbar sid  $\varrho$ , sin  $\varphi=\sin r$ , und also rückwarts:

$$\sin \varphi = \frac{\sin r}{\sin \varphi}.$$

Dieses kann benutt werden, um mit Leichtigkeit eine andere Aufgabe aufzulösen. Es senen zwei gerade Linien gegeben, man soll die Gleichung an eine dritte Gerade finden, welche den Winkel der beiden ersten halbirt.

Sind namlich ax+by+c=0 und a'x+b'y+c'=0 die beiden gegebenen Gleichungen, und ist V ihr Durchschnittspunkt, so geht die gesuchte Gerade offenbar auch durch ihn, und ist P ein zweiter Punkt derselben, so hat man, wenn die Halfte des zu halbirenden Winkels mit op bezeichnet wird, offenbar:

Binfels mit 
$$\varphi$$
 bezeichnet wird, offenbar:  

$$\sin PV = \pm \frac{\sin \nu}{\sin \varphi} \cdot \frac{ax + by + c}{\sqrt{(1 + x^2 + y^2 + 2xy \cos \nu) / (a^2 - 2ab \cos \nu + b^2 + c^2 \sin \nu^2)}}$$

$$\sin PV = \pm \frac{\sin \nu}{\sin \varphi / (1 + x^2 + y^2 + 2xy \cos \nu) . / (a'^2 - 2a'b' \cos \nu)}$$

Werben biese Ausbrucke, worin der Punkt P mit (x, y) beszeichnet worden ist, identificirt, so erhalt man:

$$\frac{ax + by + c}{\sqrt{(a^2 - 2 \text{ ab cos } v + b^2 + c^2 \sin v^2)}} = \pm \frac{a'x + b'y + c'}{\sqrt{(a'^2 - 2 \text{ a' b' cos } v + b'^2 + c'^2 \sin v^2)}}$$

Die Zweideutigkeit rührt offenbar daher, daß die Linie PV eben sowohl den einen als den anderen von den beiden Winkeln halbiren kann, unter welchen sich die beiden gegebenen Linien schneiden.

Eine von biefer Gleichung wenig verschiebene andere erhalt man, wenn die gesuchte Gerade ben Winkel, unter welchem fich bie

gegebenen Linien schneiben, nicht halbiren, sondern so theilen soll, daß die Sinus der Theile ein gegebenes Verhältniß haben. Man erhält dann nämlich die Gleichung:

$$\frac{m (ax+by+c)}{\sqrt{(a^2-2ab \cos v+b^2+c^2 \sin v^2)}} = \pm \frac{n (a'x+b'y+c')}{\sqrt{(a'^2+2 a'b' \cos v+b'^2+c'^2 \sin v^2)}}$$

wenn das Verhältniß ber Sinus der Theile des Winkels durch  $\frac{m}{n}$  bezeichnet wird.

Busak. Sind, z. B. in Fig. 3, die Linien VA und VB bie gegebenen, welche sich unter ben Winkeln AVB und A'VB schneiben, und theilt die Linie VC ben ersten Winkel, und VD seine Nebenwinkel so, daß

$$\frac{\sin AVC}{\sin BVC} = \frac{\sin A'VD}{\sin BVD} = \frac{\sin AVD}{\sin BVD} = \frac{m}{n}$$

so sind VC und VD die beiden gesuchten Linien, und die vier Linien VA, VB, VC, VD haben eine solche Lage, daß jede fünfte von ihnen harmonisch getheilt wird. Ist ACBD eine funfte Linie, und wird von V aus das Loth Vv auf sie gefällt, so ist offenbar:

ober einfacher  $\frac{\sin AC}{\sin BC} = \frac{m}{n} \cdot \frac{\sin VA}{\sin VB}$ . Gang eben so finbet man aber:

$$\frac{\sin AD}{\sin BD} = \frac{m}{n} \cdot \frac{\sin VA}{\sin VB}$$

und es ist also sin AC. sin BD = sin BC. sin AD, wos durch die harmonische Theilung der Linie ACBD ausgedrückt wird.

#### §. 15.

Um den Gebrauch der vorigen Formeln durch 'ein einsaches Beispiel zu erläutern, nehmen wir im Dreiecke ABC [Fig. 4] die Grundlinie AB zur ersten Axe, und das auf sie gefällte Perpendikel Cc zur zweiten Axe, also c zum Anfangspunkte. Sepen wir weiter  $cA = \alpha$ ,  $cB = \beta$  und  $cC = \gamma$ , so sind

$$\cot \beta . x + \cot \gamma . y = 1,$$

$$-\cot \alpha . x + \cot \gamma . y = 1$$

bie Gleichungen an die Linien BC und !AC; die Gleichungen an die Perpendikel Aa, Bb find daher nach einer geringen Umformung:

$$-\cot \alpha, x + \frac{(\cot \beta, \cot \alpha - 1)}{\cot \gamma} \cdot y - 1 = 0,$$

$$-\cot \beta. x + \frac{(1 - \cot \beta \cot \alpha)}{\cot \gamma} \cdot y + 1 = 0;$$

die Abdition dieser Gleichungen gibt: x = 0; d. h., es schneiden sich die Perpendikel Aa und Bb auf der zweiten Are oder auf dem britten Perpendikel Cc.

Zu demselben Resultate gelangt man auch auf folgende Art: Man beweiset leicht in Anwendung der einfachen das rechtwinkelige Dreieck betreffenden Formeln die Richtigkeit der beiden Gleichungen:

$$\frac{\cos Ac}{\cos Bc} \cdot \frac{\cos Ba}{\cos Ca} \cdot \frac{\cos Cb}{\cos Ab} = 1,$$

$$\frac{\tan Ac}{\tan Bc} \cdot \frac{\tan Ba}{\tan Ca} \cdot \frac{\tan Cb}{\tan Ab} = 1;$$

burch Multiplication berfelben erhalt man die folgende britte:

$$\frac{\sin Ac}{\sin Bc} \cdot \frac{\sin Ba}{\sin Ca} \cdot \frac{\sin Cb}{\sin Ab} = 1,$$

und eine Folge hiervon endlich ift, daß die drei Perpendikel Aa, Bb, Cc, welche von ben Ecken eines Dreiecks auf seine Gegenseiten gefällt werben, sich in einem Punkte M schneiben.

#### S. 16.

Wenn die beiden Aren von einer Geraden AB in den Entfernungen VA = A und VB = B vom Anfangspunkte geschnitten werden und ein Punkt M die Linie AB so theilt, daß

$$\frac{\sin AM}{\sin BM} = \frac{m}{n}$$

ist, so hat man, wenn die Axen-Coordinaten des Punktes M bezeichnet werden mit t und u, nach S. 8 die beiden folgenden Ausdrücke:

$$\frac{m}{n} = \frac{\sin (A-t)}{\cos b \cdot \sin t} \text{ and } \frac{m}{n} = \frac{\sin (B-u)}{\cos A \cdot \sin y}.$$

Werden diese entwickelt, und wird tng t=x, und tng u=y geset, so hat man:

$$x = \frac{n \cdot \sin A}{m \cos B + n \cos A} \text{ unb } y = \frac{m \sin B}{m \cos B + n \cos A}.$$

Hieraus zieht man nun:  $y = \frac{m \sin B}{n \sin A} \cdot x$ ; b. h., wenn bie

Linie AB andere und andere Lagen erhalt, aber so, daß  $\frac{\sin B}{\sin A}$  ein constantes Verhaltniß ist, so ist der geometrische Ort des Punktes M eine durch den Anfangspunkt V gehende Gerade VM.

Wirb — m für m gesetzt, so ist (x, y) ein Punkt M', welcher die Linie AMB in ihrer Berlangerung harmonisch theilt, und ber Ort des Punktes M' ist dann eine zweite Gerade VM'.

In dem besondern Falle, daß m=n ist, wird die Linie AB vom Punkte M halbirt, und man hat dann:

$$x = \frac{\sin A}{\cos B + \cos A} \text{ unb } y = \frac{\sin B}{\cos B + \cos A}$$

woraus folgt:  $x + y = \operatorname{tng}\left(\frac{A + B}{2}\right)$  und  $x - y = \operatorname{tng}\left(\frac{A - B}{2}\right)$ ; baher hat man rūdwārts:

$$\operatorname{tng} A = \frac{2x}{1-x^2+y^2} \text{ unb tng } B = \frac{2y}{1+x^2-y^2}.$$

Ist also ein Punkt M gegeben, welcher eine zwischen die Aren zu stellende Gerade AB halbiren soll, so ist die Lage dieser Geraden durch die vorigen Formeln bestimmt, welche, wie man sieht, von der Größe des Axenwinkels v unabhängig sind, aber gleichwohl nicht den Grad von Einfachheit haben, wie die analogen in der Planimetrie.

#### S. 17.

Wenn drei gerade Linien AB, A'B', A"B" zwischen die beiben Coordinaten-Axen gestellt sind und von den Punkten M, M', M" so getheilt werden, daß

$$\frac{\sin AM}{\sin BM} = \frac{\sin A'M'}{\sin B'M'} = \frac{\sin A''M''}{\sin B''M''} = \frac{m}{n}$$

ist, so läßt sich eine Bebingungsgleichung finden für den Fall, daß die drei Punkte M, M', M" in demfelben Hauptkreise liegen sollen. Setzen wir nämlich:

$$VA=a$$
,  $VA'=a'$ ,  $VA''=a''$ ,  $VB=b$ ,  $VB'=b'$ ,  $VB''=b''$ , und ift  $P \cdot x+Q \cdot y=R$ 

bie Gleichung an die Linie MMM", so hat man, wenn zur Abstürzung gesetht wird: A = m cos b+n cos a, A' = m cos b'+n cos a', und A" = m cos b"+n cos a", die drei Gleichungen:

P. n sin 
$$a+Q$$
. m sin  $b=R$ . A,  
P. n sin  $a'+Q$ . m sin  $b'=R$ . A',  
P. n sin  $a''+Q$ . m sin  $b''=R$ . A'';

Die Elimination von P, Q, R aus ihnen führt zu ber folgenben:

zum Ausbruck ber Bebingung, welche die drei Linien AB, A'B', A"B" burch ihre Lage erfüllen müssen, wenn die Theilpunkte M, M', M" berselben in einer sphärisch=geraden Linie liegen sollen.

### Von der Coordinaten-Verwandlung beim Gebrauche der Aren-Coordinaten.

s. 18.

Die Coordinaten-Verwandlung bietet in der analytischen Sphärik ungleich größere Schwierigkeiten dar, als in der Planimetrie, sobald die Lage des Anfangspunktes verändert werden soll. Daher theilen wir die vorgelegte allgemeine Aufgabe, indem wir sie zuerst für den Fall auflösen, daß der Anfangspunkt unverändert bleibt, dagegen die beiden Aren in andere Richtungen verlegt werden.

Es sepen  $VX = 90^{\circ}$  und  $VY = 90^{\circ}$  die ursprünglichen Aren, und der Arenwinkel XVY = XY = v [Fig. 5.]; die neuen Aren sepen  $VX' = 90^{\circ}$  und  $VY' = 90^{\circ}$ ; der neue Arenwinkel also sep X'VY' = X'Y' = v'. Ferner sep der Winkel  $XVX' = \alpha$  und  $YVY' = \beta$ , also:

$$\nabla - \alpha = \nabla' - \beta;$$

bie ursprünglichen Axen-Coordinaten des Punktes M sepen VP und VQ; die neuen Axen-Coordinaten sind dann VP' und VQ'. Es sep daher:

tng VP = x, tng VQ = y, tng VP' = x' und tng VQ' = y'. Es werde auch noch VM gezogen und es sen: tng VM = z.

Wird weiter ber Winkel MVP = m und MVQ = n geset, so ist nach §. 4:

$$\sin n = \frac{x \sin v}{z}, \qquad \cos n = \frac{y + x \cos v}{z},$$

$$\sin m = \frac{y \sin v}{z}, \qquad \cos m = \frac{x + y \cos v}{z},$$

$$\sin (n + \beta) = \frac{x' \sin v'}{z}, \qquad \cos (n + \beta) = \frac{y' + x' \cos v'}{z},$$

$$\sin (m - \alpha) = \frac{y' \sin v'}{z}, \qquad \cos (m - \alpha) = \frac{x' + y' \cos v'}{z}.$$
Sin (m - \alpha) = \frac{\sin n \cos \beta + \cos n \sin \beta}{\sin n \cos \beta + \cos n \sin \beta}.

Werden hierin für sin m, sin n, cos m, cos n die Werthe substiztuirt, so gibt eine einfache Reduction die Ausdrücke:

$$x' = \frac{x \cdot \sin (v + \beta) + y \sin \beta}{\sin v'},$$

$$y' = \frac{y \cdot \sin (v - \alpha) - x \cdot \sin \alpha}{\sin v'};$$

wodurch die neuen Aren-Coordinaten mittelst der ursprünglichen ausgebrückt find. Umgekehrt hat man:

$$\frac{x}{z} = \frac{\sin (n+\beta-\beta)}{\sin v} = \frac{\sin (n+\beta) \cos \beta - \cos (n+\beta) \sin \beta}{\sin v},$$

$$\frac{y}{z} = \frac{\sin (m-\alpha+\alpha)}{\sin v} = \frac{\sin (m-\alpha) \cos \alpha + \cos (m-\alpha) \sin \alpha}{\sin v};$$

und werden hierin für sin  $(n+\beta)$ ,  $\cos (n+\beta)$ ,  $\sin (m-\alpha)$ ,  $\cos (m-\alpha)$  die Werthe substituirt, so hat man die umgekehrten Ausbrücke:

$$x = \frac{x' \sin(v' - \beta) - y' \sin \beta}{\sin v},$$

$$y = \frac{y' \sin(v' + \alpha) + x' \sin \alpha}{\sin v},$$

welche fammt ben vorigen die größte Aehnlichkeit haben imit ben correspondirenden planimetrischen.

Nicht so verhalt es sich, wenn bei der vorzunehmenden Coorsdinaten-Verwandlung auch die Lage des Anfangspunktes verändert werden soll. Sind in Fig. 6 VX und VY die ursprünglichen Aren, worauf der Punkt M oder (x, y) bezogen ist, und sind V'X' und V'Y' die neuen Aren, auf welche derselbe Punkt M oder (x', y') bezogen werden soll, so verbinde man die beiden Anfangspunkte durch eine Linie VV' = e, deren unbestimmte Verlängerung V'Z sepn mag. Wir bestimmen die Richtungen der beiden Arenpaare durch die vier Winkel ZVX=m, ZVY=n, ZV'X'=m' und Zv'y'=n'; der ursprüngliche Arenwinkel ist dann v=m+n und der neue ist v'=m'+n'.

Die Lage bes neuen Anfangspunktes V' gegen bie beiben ursprünglichen Aren ist offenbar bestimmt durch bie drei Großen m, n, e.

Um nun ohne lange arithmetische Entwickelungen zu den Formeln zu gelangen, wodurch die Größen x und y durch x' und y' ausgedrückt werden können, nehmen wir ein rechtwinkeliges Coordinaten-System zur Bermittelung. Es sehen VP und VQ die rechtswinkeligen Aren-Coordinaten des Punktes M für den Ansangspunkt V, und eben so sehen V'P=t und V'R=u die rechtwinkeligen Aren-Coordinaten desselben Punktes M für den Ansangspunkt V'. Daher ist: VP=e+t, und nach §. 3 ist: tng PM=tng VQ. cos VP=tng V'R. cos V'P,

ober: tng  $VQ = \frac{\text{tng } u.\cos t}{\cos (e+t)};$ 

burch eine geringe Umformung erhalten wir also:

 $tng VP = \frac{\sin e + \cos e \cdot tng t}{\cos e - \sin e \cdot tng t} unb tng VQ = \frac{tng u}{\cos e - \sin e \cdot tng t}$ Es ist nun aber nach J. 18:

x. sin (m+n)=tng VP. sin n-tng VQ cos n und y. sin (m+n)=tng VP. sin m+ tng VQ cos m.

Werden hierin die Werthe substituirt, so erhalt man:

 $x \cdot \sin(m+n) = \frac{\sin n \sin e + \sin n \cos e \tan t - \cos n \tan u}{\cos e - \sin e \cdot \tan t}$ 

y.  $\sin (m+n) = \frac{\sin m \cdot \sin e + \sin m \cos e + \log t + \cos m \log u}{\cos e - \sin e + \log t}$ 

Es ist aber weiter nach J. 18:

tng  $t=x'\cos m'+y'\cos n'$  und tng  $u=y'\sin n'-x'\sin m'$ und werden auch noch diese Werthe benutt, so erhalt man die beiden folgenden allgemeinsten Formeln für die Coordinaten-Verwandlung:

sin e sin n + sin n cos m' cos e + cos n sin m'. x' +[sin n cos n' cos e - cos n sin n']. y

cos e-sin e cos m'. x'-sin e cos n'. y'

sin e sin m + [sin m cos n' cos e + cos m sin n']. y'  $+ [\sin m \cos m' \cos e - \cos m \sin m'] \cdot x'$ cos e-sin e cos n'. y'-sin e. cos m'. x'

Es hatte offenbar hingereicht, die eine dieser beiden Formeln also herzuleiten; benn aus ber einen findet man die andere, wenn man gleichzeitig x mit y, x' mit y', m' mit n' und m mit n vertauscht.

Wird der neue Anfangspunkt V' mit (a, b) bezeichnet, so ist:

$$a = \frac{\text{tng e.sin n}}{\sin v} \text{unt b} = \frac{\text{tng e.sin m}}{\sin v},$$

und werden diese Ausdrucke benutt, so findet man auch noch:

[sin n cos m'+cos n sin m' cos e] x' + [sin n cos n' $x = a + \frac{\cos n \cdot (\cos n \cdot \sin n' \cdot \cos e] \cdot y'}{\cos e \cdot \sin v \cdot (\cos e - \sin e \cos m' \cdot x' - \sin e \cos n' \cdot y')}$ 

 $y = b + \frac{[\sin m \cos n' + \cos m \sin n' \cos e] \cdot y' + [\sin m \cos m' - \cos m \sin m' \cos e] \cdot x'}{\cos e \sin v [\cos e - \sin e \cos n', y' - \sin e \cos m', x']}$ 

Sett man in den erhaltenen Formeln - e für e; x' für x und y' für y, so erhalt man umgekehrt x' und y' ausgebruckt burch x und y. Es versteht sich von selbst, daß dabei auch m' mit m und n' mit n vertauscht werden muß.

# Bon den gesetzlichen sphärischen Linien überhaupt.

S. 20.

Wenn eine Gleichung zwischen den Aren-Coordinaten des Punktes M irgend einer Eurve gegeben ist, welche wir durch  $\psi(t, \mathbf{u}) = \mathbf{o}$  andeuten, so läßt sich diese Gleichung immer umformen in eine Gleichung  $\varphi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{o}$ , indem man sest  $\mathbf{x} = \tan \mathbf{g}$  t und  $\mathbf{y} = \tan \mathbf{g}$  u, und wir haben, wenigstens bei den die sphärisch-geraden Linien betreffenden Beziehungen, gesehen, daß nach einer solchen Substitution die Formeln, wodurch jene Beziehungen ausgedrückt werden, nicht nur in der einsachsten Form erscheinen, sondern auch außerdem noch die größte Uebereinstimmung mit den correspondirenden Formeln der Planimetrie erhalten.

Gelangt man durch diese Substitutionen zu einer so genannten algebraischen Gleichung  $\varphi(x, y) = 0$  zwischen x und y, so können wir die zugehörige Surve selbst eine algebraische nennen, und die Gleichung wird unter die folgende allgemeinste Form fallen:

 $ay^n + bxy^{n-1} + cx^2 \cdot y^{n-2} \cdot \cdot \cdot + gx^n \cdot \cdot \cdot \cdot + py + qx + r = 0$ , in welcher der Grad n der höchsten Potenz von y übereinstimmt mit dem Grade der höchsten Potenz von x.

Wenn diese Gleichung snicht ein Produkt von Gleichungen niedrigerer Grade darstellt, so nennen wir die Eurve eine Linie der nten Ordnung, weil sie von einem Hauptkreise höchstens in 2n Punkten, oder wenn wir von den Gegenpunkten absehen, in n Punkten geschnitten werden kann, wie auf der Stelle erhellet, wenn man jene Gleichung mit der Gleichung

a'x + b'y + c' = 0

an einen Hauptfreis zusammenhält. Man wird auch nur die genannten n Punkte als Durchschnittspunkte ansehen; benn ihre eben
so vielen Gegenpunkte gehören nicht der vorgelegten Gurve, sondern
ihrer symmetrischen Gegencurve an, und können darum außer Betracht
bleiben. Selbst von diesen n Durchschnittspunkten können hier,
wie in der Planimetrie, einige zusammenfallen, andere gar unmöglich werden.

Wenn man weiter, um die allgemeinste Coordinaten-Verwandlung vorzunehmen, substituirt nach S. 19:

$$\mathbf{x} = \frac{\mathbf{A} + \mathbf{B}\mathbf{x'} + \mathbf{C}\mathbf{y'}}{\mathbf{L} + \mathbf{M}\mathbf{x'} + \mathbf{N}\mathbf{y'}} \text{ unb } \mathbf{y} = \frac{\mathbf{A'} + \mathbf{B'}\mathbf{x'} + \mathbf{C'}\mathbf{y'}}{\mathbf{L} + \mathbf{M}\mathbf{x'} + \mathbf{N}\mathbf{y'}}$$

so geht die obige Gleichung durch biese Substitution über in eine Gleichung zwischen x' und y', welche in Ansehung jeder von biesen beiben Größen wieder vom nten Grade ift. Die bestimmte Ord-

nung also, wozu ein'e Curve gehört, ist ein Charakter, welcher burch keine Coordinaten=Verwandlung ausge= löscht werden kann.

Die Linien der ersten Ordnung sind also offenbar die Hauptkreise, weil ihre Gleichungen die folgende Form haben: ay + bx+c=0.

Die allgemeine Form der Linien der zweiten Ordnung ist weiter:

 $ay^2 + 2bxy + cx^2 + 2dy + 2ex + g = 0$ .

Rann aber biese Gleichung als ein Produkt von zwei Gleichungen bes ersten Grades bargestellt werben, so gehört sie einem Systeme von zwei Hauptkreisen an.

Wenn in einer Gleichung an eine sphärische Linie die Arens Coordinaten nicht vorkommen, so muß sie jedesmal in eine Gleichung zwischen x = tng t und y = tng u umgeformt werden, ehe über die Ordnung, zu welcher die algebraische Linie gehört, mit Sicherheit geurtheilt werden kann. Denn ist, z. B., z = a die Gleichung an eine Linie, und bezeichnet arc (tng = z) die einer unbestimmten Abscisse zugehörige senkrechte Applicate, so gehört die Linie gleichzwohl nicht zu der ersten Ordnung; denn wenn man nach S. 3 substituirt z = tng u. cos t, so hat man die Gleichung tng u = a(4+tng t²), oder auch:

 $y^2-a^2x^2-a^2=0$ ;

woraus man sieht, daß die Linie zur zweiten Ordnung gehört; sie ist bekanntlich ein Nebenkreis, welcher dem zur ersten Axe ge= nommenen Hauptkreise parallel ist.

Wenn die durch Substitution erhaltene oder schon gegebene Gleichung  $\varphi(x, y) = o$  keine so genannte algebraische ist, so kann man die Eurve eine transscendente nennen, und es können Fälle eintreten, in denen der Gebrauch der Abscissen und zugehörigen Applicaten bei einem rechtwinkeligen Coordinaten-Systeme dem der Aren-Coordinaten vorzuziehen ist. Zwei Beispiele dieser Art werben später behandelt werden. Auch bei den algebraischen Linien kann der Gebrauch der Abscissen und rechtwinkeligen Applicaten die Untersuchung der Linien oft erleichtern.

Soll aber das Coordinaten-System schiefwinkelig seyn, so wird man, statt nach den Applicaten zu greifen, sich wohl im Allgemeisnen lieber der Applicatenverhaltnisse sedienen, um extragliche Formeln zu erhalten.

#### S. 21.

Betrachten wir zwei Curven, die auf dasselbe Coordinaten-System bezogen sind und einen Punkt M gemein haben. Ihre Gleichungen mögen seyn:  $\varphi(x, y) = 0$  und  $\psi(x, z) = 0$ . Im Punkte M haben die Curven offenbar dieselben Axen-Coordinaten x = x' und z = y.

Ein zweiter Punkt P in ber ersten Curve habe zu Aren-Coordinaten arc (tng = x +  $\triangle$ x) und arc (tng = y +  $\triangle$ y); ein zweiter Punkt Q in der zweiten Curve habe zu Aren-Coordinaten arc (tng=x+Ax) und arc (tng =  $z + \triangle z$ ). Der Abstand der beiden Punkte P und Q von einander läßt sich nun nach S. 6 ausdrücken, und bedenkt man, bag z=y ift, fo finbet man:

tng PQ = 
$$\pm (\Delta y - \Delta z)$$
. 
$$\frac{\sqrt{[1 + (x + \Delta x)^2 \cdot \sin v^2]}}{1 + (x + \Delta x)^2 + (y + \Delta z)(y + \Delta y) + (x + \Delta x)(2y + \Delta y + \Delta z)\cos v}$$

ober, wenn man ben Bruchfactor nach steigenden Potenzen von Ax entwickelt:

 $|\operatorname{tng} PQ = \pm (\triangle y - \triangle z) \cdot (S + T \cdot \triangle x + U \cdot \triangle x^2 \cdot \cdot \cdot).$ Das von Ax unabhängige Glied dieser Entwickelung ift am einfachsten zu bestimmen; es ist namlich:

$$S = \frac{\sqrt{(1+x^2 \sin v^2)}}{4+x^2+y^2+2xy \cos v}$$

woraus man sieht, daß S nur dann = 0 ist, wenn x = 1

ober y = 4 ift, b. h., wenn ber Puntt M in ber Cardinale bes Coordinaten-Systems liegt. Abgesehen von dem Grenzfalle ift S nie gleich Rull.

Um aus dem Ausbrucke für ing PQ gehörige Folgerungen zu ziehen, wird als bekannt vorausgesett, tag, wenn ing PQ burch eine Reihe von der Form tng PQ = a. \( \Delta x + \beta . \( \Delta x + \delta + \delta . \Delta x + \delta + \delta . \( \Delta x + \delta + \delta . \Delta x + \delta + \delta . \( \Delta x + \delta + \delta . \Delta x + \delta + \delta . \( \Delta x + \delta + \delta . \Delta x + \delta + \delta . \( \Delta x + \delta + \delta . \Delta x + \delta + \delta . \( \Delta x + \delta + \delta . \Delta x + \delta + \delta . \( \Delta x + \delta + \delta . \Delta x + \delta + \delta . \) 8. △xn+3+2c. ausgebrudt wird, auch ber Bogen PQ felbst, wenn fein Radius als Einheit bient, ausgedrückt werde durch eine Reibe von derfelben Form, nämlich:

 $PQ = \alpha' \cdot \triangle x^{n} + \beta' \cdot \triangle x^{n+1} + \gamma' \cdot \triangle x^{n+2} + \delta' \cdot \triangle x^{n+3} + 1c.$ und daß außerdem  $\alpha' = \alpha$  sen.

Aber aus der Gleichung  $\varphi(x, y) = 0$  findet man in Anwenbung bes Tanlor'schen Capes:

 $\Delta y = \frac{\partial y}{\partial x} \cdot \Delta x + \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \cdot \frac{\Delta x^2}{2} + \frac{\partial^3 y}{\partial x^3} \cdot \frac{\Delta x^3}{6} + ic.; \text{ and even fo findet}$ 

man aus der Gleichung 
$$\psi$$
 (x, z) die Reihe:  

$$\Delta z = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \Delta x + \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \cdot \frac{\Delta x^2}{2} + \frac{\partial^3 z}{\partial x^3} \cdot \frac{\Delta x^3}{6} + ic.$$

Daber hat man benn:

tng PQ = 
$$\left[ \left( \frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial x} \right) \cdot \triangle x + \left( \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right) \cdot \frac{\triangle x^2}{2} + \left( \frac{\partial^3 y}{\partial x^3} - \frac{\partial^3 z}{\partial x^3} \right) \cdot \frac{\triangle x^3}{6} \cdots \right] \cdot \left( S + T \cdot \triangle x + U \triangle x^2 \cdot \cdots \right)$$

Rehmen wir nun an, daß S nicht Null ist, so hat tng PQ und also auch PQ selbst so lange die Form  $\alpha.\Delta x + \beta.\Delta x^2 + \gamma.\Delta x^3 + ic.$ , als  $\frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial x}$  nicht =0 ist. Wenn aber  $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial y}{\partial x}$  ist, so hat tng PQ und also auch PQ selbst die Form  $\beta \Delta x^2 + \gamma.\Delta x^3 + \delta.\Delta x^4 + ic.$ ; wenn außerdem noch  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$  ist, so hat PQ die Form  $\gamma.\Delta x^3 + \delta.\Delta x^4 + ic.$ ; u. s. w.

Wenn also für denselben Werth von x auch z=y und  $\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial x}$  ist, so haben die beiden Eurven eine Berührung des ersten Grades; wenn außerdem noch  $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\partial z^2}{\partial x^2}$  ist, so ist der Contact vom zweiten Grade; wenn selbst noch  $\frac{\partial^2 y}{\partial x^3} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^3}$  ist, so ist die Berührung der beiden Eurven im Punkte M vom dritten Grade; u. s. w.

Wenn aber ber gemeinschaftliche Punkt M ber beiben Curven in der Cardinale des Coordinaten-Systems liegt, so gelten die vorigen Schlusse nicht unbedingt, sondern es kann nun die Berührung der Curven von noch höherem Grade seyn.

Betrachten wir vorläufig eine Gerade, beren Gleichung at + bu + c= 6enn mag und die eine Eurve in einem Punkte M berühren soll, deren Gleichung  $\varphi(x, y) = 0$  senn soll, so haben wir als erste Bedingung: ax + by + c = 0,

oder auch a (t-x) = b (y-u), und als zweite Bedingung:  $a\partial x + b\partial y = 0$ ; baher ist die Gleichung an die durch M gehende Berührungslinie:

 $\mathbf{n} - \mathbf{y} = \frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{x}} (\mathbf{t} - \mathbf{x}),$ 

ober u-y=p (t-x), wenn das Differenzialverhaltniß  $\frac{\partial y}{\partial x}$ , aus der Gleichung  $\varphi$  (x, y)=0 an die Eurve gezogen, durch p bezeichnet wird.

Daraus findet man leicht die Gleichung an die durch M geheende Normale nach S. 12, wenn man in der dortigen Gleichung  $y-n=\frac{nc-b}{mc-a}$  (x-m), welche sich auf ein rechtwinkeliges Coorbinaten-Spstem beziehet, sest: u für y; t für x; y für n; x fürm; p für a; — 1 für b und y-px für c. Dadurch erhält man aber die Gleichung:

$$u-y = \frac{y^2-pxy+4}{xy-px^2-p} (t-x)$$

Die für jeden anderen Arenwinkel v geltende allgemeinere Formel ist etwas zusammengesetzter.

Man kann ber vorigen Gleichung an die Normale auch bie folgende Gestalt geben:

 $t [1+y^2-pxy]+u [p+px^2-xy]=x+py.$ 

Diese Gleichungen werben wir spater auf andere Urt wieber finben.

#### **§.** 23.

Sepen wir in der Gleichung u-y=p (t-x) an die Tangente, welche bei jedem Arenwinkel gilt,  $t=x+\Delta x$  und  $u=y+\Delta u$ , so ist offendar:  $\Delta u=p\cdot\Delta x$ , und es sind nun arc  $(tng=x+\Delta x)$  und arc  $(tng=y+\Delta u)$  oder arc  $(tng=y+p\cdot\Delta x)$  die Axen-Coordinaten eines Punktes N der Berührungslinie. Wird sein Abstand NM vom Berührungspunkte mit  $\Delta S$  bezeichnet, so haben wir nach S. 6:

$$\frac{\sin \Delta s}{\sqrt{m \Delta x}} = \sqrt{\frac{1+2 p \cos v + (y-px)^2 \sin v^2 + p^2}{(1+x^2+y^2+2xy \cos v)(1+(y+\Delta u)^2+(x+\Delta x)^2+2(x+\Delta x)(y+\Delta u) \cos v)}}$$

Geben wir zu den Grenzen über, so verwandelt sich  $\frac{\sin \ \triangle s}{\sin \ \triangle x}$  in

das Differenzialverhaltniß des Bogens der Curve, und es ist also:

$$\partial s = \frac{\partial x \sqrt{(1 + 2 p \cos v + p^2 + (y-px)^2 \sin v^2)}}{1 + x^2 + y^2 + 2 x y \cos v},$$

ober, wenn man für p ben Werth  $\frac{\partial y}{\partial x}$  substituirt:

$$\partial s = \frac{\sqrt{(\partial x^2 + 2 \partial x \cdot \partial y \cos v + \partial y^2 + (y \partial x - x \partial y)^2 \cdot \sin v^2)}}{4 + x^2 + y^2 + 2 x y \cos v}$$

Wird der Abstand des Punktes M ober (x, y) der Enrve vom Anfangspunkte V mit e bezeichnet, so hat man:

$$1 + x^2 + y^2 + 2xy \cos v = \frac{1}{\cos \rho^2}$$

und wenn biefer Ausdruck benutt wird, fo ift bie Formel:

$$\partial s = \cos \varrho^2 \cdot \sqrt{(\partial x^2 + 2 \partial x \cdot \partial y \cos v + \partial y^2 + (y \partial x - x \partial y)^2 \cdot \sin v^2)}.$$

Wenn ber Axenwinkel v ein rechter ift, so zieht fie fich zusams men auf:

$$\partial s = \cos \varrho^2 \cdot \sqrt{(\partial x^2 + (y\partial x - x\partial y)^2 + \partial y^2)},$$
und es ist nun:  $\cos \varrho^2 = \frac{1}{1 + x^2 + y^2}$ .

### S. 24.

Wenn die Lage des Punktes M der Curve bestimmt ist durch eine Abscisse t und senkrechte Applicate u, so ist offenbar nach S. 3:

$$y = \frac{\log u}{\cos t}$$
 und  $x = \log t$ ;

and ift:  $\cos \rho = \cos t \cdot \cos u$ ;

also: 
$$\partial x = \frac{\partial t}{\cos t^2}$$
 und  $\partial y = \frac{\partial u \cos t + \partial t \sin t \cdot \sin u \cos u}{\cos u^2 \cdot \cos t^2}$ ;

also: 
$$\frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\cos t \cdot \frac{\partial u}{\partial t} + \sin t \sin u \cos u}{\cos u^2}$$
;

ferner ist:  $y \partial x - x \partial y = \frac{\partial t \cdot \sin u}{\cos t \cos u} - \frac{\partial u \cdot \sin t}{\cos t^2 \cdot \cos u^2}$ , and werden diese Werthe benutt, so erhält man die folgende einfache Formel:

$$\partial s = \sqrt{(\cos u^2 \cdot \partial t^2 + \partial u^2)}$$
.

Sind t' und u' die Abscisse und senkrechte Applicate irgend eines Punktes der Berührungslinie, so ist die Gleichung an dieselbe offenbar:

$$\partial y \cdot \operatorname{tng} t' - \partial x \cdot \frac{\partial u'}{\cos t'} + y \partial x - x \partial y = 0,$$

und verwandelt fich durch die angegebenen Substitutionen in:

tng u' = tng u.cos (t-t') - 
$$\frac{\partial u}{\partial t} \cdot \frac{\sin (t-t')}{\cos u^2}$$
.

Derjenige Werth t-t', welcher bem Werthe u'=0 entspricht, heißt bie Subtangente, und wenn diese mit m bezeichnet wird, so hat man offenbar:

tng 
$$\dot{\mathbf{m}} = \sin \mathbf{u} \cdot \cos \mathbf{u} \cdot \frac{\partial \mathbf{t}}{\partial \mathbf{u}}$$

Bezeichnet ferner t' die Abscisse und u' die zugehörige Applicate irs gend eines Punktes der Normale, so findet man zur Gleichung an die Normale:

tng u' = tng u, cos (t-t') + 
$$\frac{\partial t}{\partial u}$$
. sin (t-t').

Derjenige Werth t'-t, welcher bem Werthe u'=0 entspricht, heißt bie Subnormale, und wird fie mit n bezeichnet, so hat man:

$$\operatorname{tng} \ \mathbf{n} = \operatorname{tng} \ \mathbf{u} \cdot \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{t}}.$$

Wird der Winkel, welchen die durch M gehende Berührungslinie mit der Applicate dieses Punktes einschließt, durch & bezeichnet, so ist offenbar: tng m = sin u.tng &, und also:

$$tng \ 1 = \cos u \cdot \frac{\partial t}{\partial u} \cdot$$

Daher hat man benn auch:  $\partial s \cos \lambda = \partial u$ .

Jusas. Ueberhaupt ist tng y = tng y'. cos (x—x') + a.sin (x—x') die allgemeine Form der Gleichung an einen Hauptkreis, wenn x' und y' die Abscisse und senkrechte Applicate eines gegebenen, hingegen x und y die Abscisse und senkrechte Applicate eines beliebigen anderen Punktes dieses Hauptkreises bezeichnen; a bedeutet eine auf die Richtung des Kreises Bezug habende Constante.

Ist kein Punkt des Hauptkreises gegeben, so ist die Gleichung an ihn:  $\log y = \alpha \cdot \cos x + \beta \cdot \sin x$ , worin  $\alpha$  und  $\beta$  zwei Constanten bezeichnen.

§. 25. Aus der im §. 22 gefundenen Gleichung  $u-y=\frac{\partial y}{\partial x}$  (t-x)

oder auch  $\partial y \cdot t - \partial x \cdot u + y \partial x - x \partial y = 0$  leiten mir eine allen sphärischen Eurven gemeinsame Eigenschaft her, wobei wir und der Einfachheit wegen rechtwinkeliger Axen-Soordinaten bedienen wollen. Wenn eine Eurve im Punkte M berührt wird und man das sphärische Sentrum des berührenden Hauptkreises mit M' oder auch mit (x', y') bezeichnet, so ist nach  $\S. 9$ :

$$x' = \frac{\partial y}{\partial x - x \partial y}$$
 and  $y' = \frac{y \partial x - x \partial y}{\partial x}$ 

Bu einem anderen Punkt M gehört nun ein anderer Punkt M'; d. h., die Punkte M' gehören einer zweiten Eurve an, welche mit der ersten zusammengehört und durch sie bestimmt ist. Ist  $\varphi(x, y) = 0$  die Gleichung der ersten Eurve, so kann man die Gleichung an die zweite, die wir unter  $\psi(x', y')$  vorstellen wollen, sinden, indem man die beiden Ausdrücke für x' und y', welche Functionen von x und y sind, umkehrt, d. h., indem man x und y durch x' und y' ausdrückt und die für x und y gewonnenen Ausdrücke in der Gleichung  $\varphi(x', y') = 0$  subergeht. Da 1+xx'+yy'=0, so findet man auch die Gleichung  $\psi(x', y')=0$ , indem man aus den drek Gleichungen  $\varphi(x, y)=0$ , d $y\cdot t-dx\cdot u+ydx-xdy=0$  und 1+xx'+yy'=0 die beiden Größen x und y eliminirt.

Aus den gefundenen Ausbruden fur x' und y' findet man durch Differenziiren:

$$\partial x' = \frac{y (\partial x \cdot \partial^2 y - \partial y \cdot \partial^2 x)}{(y \partial x - x \partial y)^2} \text{ und } \partial y' = \frac{x (\partial y \cdot \partial^2 x - \partial x \cdot \partial^2 y)}{(y \partial x - x \partial y)^2}$$

und also: 
$$\frac{\partial y'}{\partial z'} = -\frac{x}{x}$$
 ober  $y\partial y' + x\partial x' = 0$ .

Wenn man aber die Gleichung 1+xx'+yy'=0 differenziirt, so erhalt man:  $x\partial x' + x'\partial x + y\partial y' + y'\partial y = 0$ , und wird hiervon die Gleichung  $y\partial y' + x\partial x' = 0$  subtrahirt, so bleibt noch:  $y\partial y + x'\partial x = 0$ , oder auch:

$$\frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{x'}{v'};$$

und hieraus sieht man, daß die Beziehung der beiden Curven zu einander eine reciprofe ist. Noch beutlicher tritt diese Eigenschaft hervor, wenn man aus der Gleichung dy'.  $\mathbf{t} - d\mathbf{x}' \cdot \mathbf{u} + y' d\mathbf{x}' - \mathbf{x}' \partial y' = \mathbf{0}$  an die Berührungslinie der zweiten Eurve ihr sphärisches Centrum bestimmt, welches wir mit N oder auch mit  $(\alpha, \beta)$  bezeichnen. Man sindet nämlich wie vorhin:

$$\alpha = \frac{\partial y'}{y'\partial x' - x'\partial y'} \text{ unb } \beta = \frac{-\partial x'}{y'\partial x' - x'\partial y'}$$

und wird hierin das Differenzialverhaltniß  $\frac{\partial y'_i}{\partial x'} = -\frac{x}{y}$  substituirt,

so erhält man: 
$$\alpha = \frac{-x}{xx'+yy'} = x$$
 und  $\beta = \frac{-y}{xx'+yy'} = y$ ; d. h., es fällt der Punkt N mit M zusammen.

Eine unmittelbare Folge hiervon ist endlich, daß eine Normale der einen Curve für den Punkt M durch den Punkt M' der anderen Curve geht und zugleich eine Normale für sie ist.

Die Gleichung an die Normale ber ersten Curve ist:

 $(y^2\partial x - xy\partial y + \partial x) \cdot t - (xy\partial x - x^2\partial y - \partial y) \cdot u = y\partial y + x\partial x;$  und die Gleichung an die Normale der zweiten Eurve ist:  $(y'^2\partial x' - x'y'\partial y' + \partial x') \cdot t - (x'y'\partial x' - x'^2\partial y' - \partial y') \cdot u = y'\partial y' + x'\partial x',$  und beide Gleichungen lassen sich, Iwenn die Differenziale mittelst der Gleichungen  $x'\partial x + y'\partial x = 0$  und  $x\partial x' + y\partial y'$  fortgeschafft wers den, umformen in die Gleichung:

$$(y-y') \cdot t - (x-x') u = yx' - xy'$$
 an bie Gerade M M'.

#### s. 26.

Wie in der Planimetrie gibt es auch hier für jeden Punkt M einer sphärischen Curve einen Rreis, welcher mit der Curve eine Berührung des zweiten Grades hat und der Krümmungskreis der Curve für ihren Punkt M genannt wird. Sein sphärischer Rasdius r heißt der Krümmungshalbmesser für den Punkt M. Legen wir der Einsachheit wegen ein rechtwinkeliges Coordinatens System zum Grunde, und es sep  $\varphi(x,y) = 0$  die Gleichung an die

Curve. Die Gleichung an ben Kreis, bezogen auf bieselben beiben Axen, ift bann:

$$\cos r = \frac{1 + ax + by}{\sqrt{(1 + a^2 + b^2) \cdot \sqrt{(1 + x^2 + y^2)}}}'$$

wenn fein Mittelpunft N bezeichnet wird mit (a, b). Diefe Gleichung ift in anderer Form:

$$\sin r = \sqrt{\frac{(x-a)^2 + (ay-bx)^2 + (y-b)^2}{(1+a^2+b^2) \cdot (1+x^2+y^2)}},$$

ober auch tng 
$$r = \frac{\sqrt{[(x-a)^2 + (ay-bx)^2 + (y-b)^2]}}{4 + ax + by}$$
.

Werben die Gleichung an die Eurve  $\varphi(x,y)=0$  und auch die Gleichung an den Kreis zweimal differenziirt und die Differenzialverhaltnisse  $p=\frac{\partial y}{\partial x}$  und  $q=\frac{\partial p}{\partial x}$ , wie auch die Werthe von x und y selbst nach  $g=\frac{\partial y}{\partial x}$  dentificirt, so erhält man zum Ausbrucke der Berührung des zweiten Grades drei Gleichungen, welche zur Bestimmung der drei Constanten a, b, r des Kreises dienen und auch hinreichen.

Die erste Differenzialgleichung ist nun nach einiger Umformung: a[4+y2-pxy]+b[p+px2-xy] = x+py,

ober nach S. 22 die Gleichung an die durch den Berührungspunkt M der Eurve gehende Normale, in welcher sich also die Mittelspunkte N aller Kreise befinden, wovon die Eurve in M berührt werden kann, und unter welcher sich auch der gesuchte Krümmungsstreis besindet.

Differenziirt man jene Gleichung noch einmal, so erhalt man die Gleichung:

$$a[py-p^2x-qxy]+b[q+px+qx^2-y]=1+p^2+qy.$$

Die erste Gleichung läßt fich auch umformen in:

$$(b-y) \cdot [p + px^2 - xy] + (a-x) \cdot [1 + y^2 - pxy] = 0,$$
  
and die zweite in:

$$(b-y) \cdot [q+px+qx^2-y] + (a-x) \cdot [py-p^2x-qxy] = 1+p^2 + p^2x^2-2pxy+y^2$$

Das Glieb auf ber rechten Seite bieser Gleichung steht mit bem Differenziale bes Bogens ber Curve im Zusammenhange; benn es ift nach §. 23:

$$\partial s = \frac{\partial x \cdot \sqrt{(1+p^2+(y-px)^2)}}{1+x^2+y^2}$$

und seben wir:  $\mathbf{v} = \sqrt{[1+\mathbf{p}^2+(\mathbf{y}-\mathbf{p}\mathbf{x})^2]}$ ;  $\mathbf{w} = \sqrt{(1+\mathbf{x}^2+\mathbf{y}^2)}$ , so ist jenes Glied:  $\mathbf{v}^2$ , und das Differenzial des Bogens ist dann:  $\partial \mathbf{s} = \frac{\mathbf{v} \cdot \partial \mathbf{x}}{\mathbf{w}^2}$ . Ziehen wir aus den beiden Gleichungen die Werthe

von (a-1) und (b-y), so sind fie:

$$a - x = \frac{v^2(p + px^2 - xy)}{v^2(y - px) - qw^2} \text{ and } b - y = \frac{-v^2(1 + y^2 - pxy)}{v^2(y - px) - qw^2},$$

und hierdurch ist die Lage, des Mittelpunktes des Krummungskreis ses bestimmt. Man hat aber auch noch unmittelbar:

$$a = \frac{v^2 p - qxw^2}{v^2 (y - px) - qw^2} \text{ unb b} = \frac{v^2 (y - px) - qyw^2}{v^2 (y - px) - qw^2}, (v^2 + qyw^2)$$

woraus noch jum funftigen Gebrauche folgt:

$$ay - bx = \frac{v^2 (x + py)}{v^2 (y - px) - qw^2}$$

Was die Bestimmung des Krummungshalbmesser betrifft, so ist sie am einfachsten mittelst der Formel:

$$tng r = \frac{\sqrt{[(x-a)^2 + (ay-bx)^2 + (y-b)^2]}}{1 + ax + by}.$$

Werben die gefundenen Werthe substituirt, so erhält man zunächst:  $\operatorname{tng} \mathbf{r} = \frac{\mathbf{v}^2 \cdot \sqrt{[(p+p\mathbf{x}^2-\mathbf{x}\mathbf{y})^2+(\mathbf{x}+p\mathbf{y})^2+(\mathbf{4}+\mathbf{y}^2-p\mathbf{x}\mathbf{y})^2]}}{-q \cdot \mathbf{w}^4}.$ 

Da aber  $p + px^2 - xy = pw^2 - y(x + py)$  and  $1 + y^2 - pxy = w^2 - x(x + py)$  iff, so hat man:  $(p + px^2 - xy)^2 + (x + py)^2 + (1 + y^2 - pxy) = w^2[(1 + p^2) w^2 - (x + py)^2] = v^2 \cdot w^2$ , and also:

$$\operatorname{tng} r = \frac{\left(\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{w}}\right)^3}{\left(\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{w}}\right)^3}.$$

Nach dieser Formel ist die Berechnung des Krummungshalbmesser kaum zusammengesepter, als nach der analogen in der Planimetrie.

Die vorhin gefundenen Werthe von a und b sind Functionen von x und y, und wenn man die Gleichung  $\varphi(x, y) = 0$  zu Hülfe nimmt, so laßen sich x und y eliminiren, wodurch man zu einer Gleichung  $\psi(a, b) = 0$  zwischen a und b an eine Eurve gelangt, welche die Evolute der gegebenen Eurve, der Evolvente, heißt.

Legt man burch ben Punkt N ber Evolute einen fie berührensben Hauptkreis, so ist bie Gleichung an ihn:

$$u-b=\frac{\partial b}{\partial a}\cdot(t-a);$$

und um seine Lage in Beziehung auf die Evolvente zu finden, mussen wir offenbar die vorhin gefundenen Ausbrücke von a und b nach x und y differenziiren, um zu dem Differenzialverhaltnisse  $\frac{\partial b}{\partial a}$ 

zu gelangen. Die Ausbrude fur a und b murben aus ben beiben Gleichungen:

$$a[1+y^2-pxy]+b[p+px^2-xy]=x+py$$

a  $[py-p^2x-qxy]+b[q+px+qx^2-y]=1+p^2+qy$ , gefunden, welche daher auch zur Findung der Differenzialverhaltniffe  $\frac{\partial a}{\partial x}$  und  $\frac{\partial b}{\partial x}$  dienen können.

Differenziirt man vorläufig die erste Gleichung, indem man auch a und b als veränderlich betrachtet, so erhält man:

$$\frac{\partial a}{\partial x} \cdot [1 + y^2 - pxy] + a[py - p^2x - qxy] + \frac{\partial b}{\partial x} [p + px^2 - xy] + b[q + px + qx^2 - y] = 1 + p^2 + qy$$

und mird hiervon die zweite Gleichung subtrabirt, so bleibt:

$$\frac{\partial b}{\partial a} = -\frac{1 + y^2 - pxy}{p + px^2 - xy}.$$

Es ist also die Gleichung an die durch den Punkt N der Evolute gelegte Tangente:

$$u-b=-\frac{1+y^2-pxy}{p+px^2-xy}(t-b);$$

und diefe lagt fich umformen in:

$$t [1+y^2-pxy]+u[p+px^2-xy]=x+py$$

b. h., in die Gleichung an die durch den Punkt M gehende Normale der Evolvente. Daher ist jede Normale der Evolvente eine Tangente der Evolute.

Fragen wir aber nicht bloß nach bem Differenzialverhaltnisse  $\frac{\partial \mathbf{b}}{\partial \mathbf{a}}$ , sondern sollen die Differenziale da und db selbst in ihrer. Abshängigkeit von x und y dargestellt werden, so mussen wir auch noch die zweite Gleichung:

a  $[py-p^2x-qxy]+b[q+px+qx^2-y]=1+p^2+qy$ , also bifferenziiren, daß wir auch a und b als veränderlich ansehen, wobei wir das dritte Differenzialverhaltniß, wie folgt, bezeichnen:

$$\mathbf{r} = \frac{9\mathbf{r}}{9\mathbf{d}}$$
.

Gleichwohl differenziiren wir auch diese Gleichung vorläufig so, das wir a und b als constant ansehen, wodurch wir zu einer Bestingungsgleichung gelangen, welche bann erfüllt senn wird, wenn der Krümmungstreis mit der Eurve eine Berührung ides britten Grades hat.

Wir erhalten bie Gleichung:

 $-a[3pqx + kxy] + b[k + 3qx + kx^2] = 3pq + ky$ worin noch die Werthe:

$$a = \frac{v^2p - qxw^2}{v^2(y - px) - pw^2} \text{ and } b = \frac{-v^2 - qyw^2}{v^2(y - px) - qw^2},$$

fubflituirt werden muffen. Wir werden aber, bas fpatere Bedurfnig berudfichtigend, fegen:

 $\lambda = a \cdot [3 pqx + kxy] - b[k + 3 qx + kx^2] + 3 pq + ky$ und auch  $\mu = \lambda \cdot [v^2(y - px) - qw^2]$ . Nach geschehener Substitution erhalten wir:

 $\mu = kv^2w^2 - 3pq^2w^4 + 3qv^2(x + py) + 3q^2w^2y(x + py);$ und die vorbin ermabnte Bedingungegleichung ist dann u=0, wofür wir weiterhin einen einfacheren Ausbruck nachweisen werben. Differengiiren wir jest die oben stehende Gleichung auch in Sinsicht auf die Veranderlichkeit von a und b, so erhalten wir offenbar:

[py-p<sup>2</sup>x-qxy]. 
$$\frac{\partial a}{\partial x}$$
 +a [-3pqx-kxy]+[q+px+qx<sup>2</sup>-y].  $\frac{\partial b}{\partial x}$  + [k+3qx+kx<sup>2</sup>] b=3pq+ky,

oder einfacher:

$$[py-p^2x-qxy].\frac{\partial a}{\partial x}+[q+px+qx^2-y].\frac{\partial b}{\partial x}=\lambda;$$

und wird hiermit die im S. 27 erhaltene Gleichung:

$$[1+y^2-pxy].\frac{\partial a}{\partial x}+[p+px^2-xy].\frac{\partial b}{\partial x}=0,$$

verbunden, fo findet man die beiden folgenden Ausbrucke

$$\partial \mathbf{b} = \frac{-\mu \partial \mathbf{x} \ (\mathbf{1} + \mathbf{y}^2 - \mathbf{p} \mathbf{x} \mathbf{y})}{[\mathbf{v}^2 (\mathbf{y} - \mathbf{p} \mathbf{x}) - \mathbf{q} \mathbf{w}^2]^2} \text{ unb } \partial \mathbf{a} = \frac{\mu \partial \mathbf{x} \ (\mathbf{p} + \mathbf{p} \mathbf{x}^2 - \mathbf{x} \mathbf{y})}{[\mathbf{v}^2 (\mathbf{y} - \mathbf{p} \mathbf{x}) - \mathbf{q} \mathbf{w}^2]^2};$$

woraus wir noch sogleich den folgenden herleiten:
$$a\partial b - b\partial a = \frac{-\mu \partial x (x + py)}{[v^2(y - px) - qw^2]^2}.$$

S. 29.

Bilben wir nun, um das Differenzial des Bogens der Evolute ju finden, welches wir mit do bezeichnen wollen, bem Ausdrucke  $\dot{\mathbf{v}}\partial\mathbf{x} = \sqrt{[\partial\dot{\mathbf{x}}^2 + (\mathbf{x}\partial\mathbf{y} - \mathbf{y}\partial\mathbf{x})^2 + \partial\mathbf{y}^2]}$ , abulich, ben Ausbruck  $\dot{\mathbf{v}}' : \partial \mathbf{a} = \mathbf{v}'$  $[\sqrt{\partial a^2 + \partial b^2 + (a\partial b - b\partial a)^2}]$ 

fo erhalten wir offenbar gunachft:

$$\mathbf{v}'.\partial \mathbf{a} = \pm \frac{\mu \partial \mathbf{x} \sqrt{[(1+\mathbf{y}^2 - \mathbf{p} \mathbf{x} \mathbf{y})^2 + (\mathbf{x} + \mathbf{p} \mathbf{y})^2 + (\mathbf{p} + \mathbf{p} \mathbf{x}^2 - \mathbf{x} \mathbf{y})^2]}{[\mathbf{v}^2(\mathbf{y} - \mathbf{p} \mathbf{x}) - \mathbf{q} \mathbf{w}^2]^2}.$$

Der hier im Babler vorkommende Wurzelausbruck fam auch im C. 26 por und ist =  $\sqrt{(v^2 \cdot w^2)}$ ; daher hat man:

$$\mathbf{v}' \cdot \partial \mathbf{a} = \frac{\pm \mu \partial \mathbf{x} \cdot \mathbf{v} \mathbf{w}}{[\mathbf{v}^2(\mathbf{y} - \mathbf{p}\mathbf{x}) - \mathbf{q}\mathbf{w}^2]^2}$$

Wir bilden auch, ahnlich bem Ausbrucke  $w=\sqrt{(1+x^2+y^2)}$ , den Ausbruck  $w'=\sqrt{(1+a^2+b^2)}$  und erhalten:

$$\mathbf{w'^2} = \frac{[\mathbf{v^2}(\mathbf{y} - \mathbf{px}) - \mathbf{qw^2}]^2 + [\mathbf{v^2}\mathbf{p} - \mathbf{qxw^2}]^2 + [\mathbf{v^2} + \mathbf{qyw^2}]^2}{[\mathbf{v^2}(\mathbf{y} - \mathbf{px}) - \mathbf{qw^2}]^2}.$$

Dieser Ausdruck reducirt sich auf:

$$w'^2 = \frac{v^6 + q^2 \cdot w^6}{[v^2 (y - px) - qw^2]^2}$$

Das Differenzial bes Bogens ber Evolute aber ist:  $\partial \sigma = \frac{\mathbf{v}' \partial \mathbf{a}}{\mathbf{w}'^2}$ , und also:

$$\partial \sigma = \pm \frac{\mu \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} \cdot \partial \mathbf{x}}{\mathbf{v}^6 + \mathbf{q}^2 \cdot \mathbf{w}^6} \cdot$$

Dieses Differenzial formen wir noch weiter um, indem wir den Krümmungshalbmeffer für den Punkt M der Evolvente einführen, wodurch wir fürerst erhalten:

$$\partial \sigma = \pm \frac{\mu \cdot \mathbf{v} \cdot \partial \mathbf{x}}{\mathbf{q}^2 \cdot \mathbf{w}^5} \cos \mathbf{r}^2$$
.

Da aber  $\frac{-\partial \operatorname{tng r}}{\operatorname{tng r}} = \frac{3 \partial v}{v} - \frac{3 \partial w}{w} - \frac{\partial q}{q}$  ist, so ist nach einiger

Reduction: 
$$\partial$$
 tng  $r = -\partial x$ , tng  $r \left[ \frac{3 \text{ pqw} - 3 \text{ qy}(x + \text{py})}{v^2} \right]$ 

$$\frac{3 (x + py)}{w^2} \frac{k}{q} \int ober \, dtng \, r = \frac{\partial r}{\cos r^2} = \frac{\mu tng \, r \cdot \partial x}{v^2 \cdot w^2 \cdot q} = \frac{\mu v \cdot \partial x}{q^2 \cdot w^5}$$

und wird hiervon Gebrauch gemacht, so hat man für das Differenzial des Bogens der Evolute den folgenden einfachen Ausbruck:  $\partial \sigma = \partial r$ .

und also:  $\sigma=r+const$ . Mso auch für die Sphärik gilt der in der Planimetrie bekannte Sab, daß die Krümmungshalbmesser einer Eurve von den zugehörigen Bogenlangen ihrer Evolute nur um eine Constante verschieden sind, woburch die Benennungen "Evolute und Evolvente" auch für die Sphärik gerechtsertigt sind.

Schließlich ist nun offenbar, daß die im S. 28 aufgestellte Bebingungsgleichung  $\mu=0$ , wodurch eine Berührung des Krümmungstreises vom höher als zweiten Grabe angezeigt wird, auch durch die Bedingungsgleichung  $\partial r=0$  oder  $\partial$  tng r=0 erset werden kann.

Um aus der Formel tng 
$$r = \frac{\left(\frac{v}{w}\right)^3}{q}$$
, welche sich vorläufig bloß

auf ein rechtwinkeliges Coordinaten-Spftem bezieht, eine allgemeinere Formel herzuleiten, führen wir zuerst bas Differenzial bes Bogens ein:  $\partial s = \frac{v\partial x}{w^2}$ , also:  $\frac{v}{w} = \frac{w\partial s}{\partial x}$ , und baher:

$$\operatorname{tng} \mathbf{r} = \frac{(\mathbf{w}\partial \mathbf{s})^3}{\partial \mathbf{y}\partial^2 \mathbf{x} - \partial \mathbf{x}\partial^2 \mathbf{y}}.$$

 $\operatorname{tng} \mathbf{r} = \frac{(\mathbf{w}\partial \mathbf{s})^3}{\partial y \partial^2 \mathbf{x} - \partial \mathbf{x} \, \partial^2 y}.$  Wird nun jest die erste Axe um einen Winkel a und die zweite um einen Winkel & so gedreht, daß ber neue Arenwinkel die Große e erhalt, fo ift:

 $\alpha - \beta = 90^{\circ} - \theta$ 

und es geht dadurch über x in x cos a — y sin \$, y in x sin a + y cos β; wird hiervon Gebrauch gemacht, fo vermandelt fich :

 $\partial y \cdot \partial^2 x - \partial x \cdot \partial^2 y$  in  $(\partial y \cdot \partial^2 x - \partial x \cdot \partial^2 y)$  sin  $\Theta_i$ 

und es ist also nun die neue Formel:

$$tng r = \frac{(w\partial s)^{3}}{(\partial y \partial^{2}x - \partial x \cdot \partial^{2}y) \cdot sin \theta}$$

 $tng r = \frac{(w\partial s)^3}{(\partial y \partial^2 x - \partial x \cdot \partial^2 y) \cdot sin \Theta}$ Sie gilt jest für jeden Axenwinkel, und wenn man wieder zur Ubfürgung fest:  $p = \frac{\partial y}{\partial x}$  und  $q = \frac{\partial p}{\partial x}$ ; ferner:  $v = \sqrt{(1 + 2 p \cos \theta)}$  $+p^2+(y-px)^2 \sin \theta^2$ ) und  $w=\sqrt{(1+x^2+y^2+2xy\cos \theta)}$ , fo bat man ben einfacheren Ausbruck:

$$\operatorname{tng} \mathbf{r} = \frac{\left(\frac{\mathbf{v}}{\mathbf{w}}\right)^3}{-q \cdot \sin \theta}.$$

Bird ber Abstand des Punttes M ber Curve vom Anfange. punkte V burch  $\varrho$  bezeichnet, so hat man offenbar:  $w = \frac{1}{\cos s}$ 

### S. 31.

Die Natur einer sphärischen Curve läßt sich oft fehr bequem burch Central-Coordinaten ausbrucken. Nehmen wir ben früheren Unfangepunkt V jum Centrum, bezeichnen wir die Function ing r mit z und den Winkel MVX, welchen der Leitstrahl . des Dunktes M mit ber vorigen ersten Are VX einschließt, mit v. so find z und v veranderliche Größen, deren Zusammenhang die Gleichung o (z, v) = o an die Eurve angibt.

Sind nun arc (tng = x) und arc (tng = y) die rechtwinkeligen Axen=Coordinaten bes Punktes M, so ist:

 $x=z \cos v \text{ und } y=z \sin v$ , also:  $\partial x = -z \sin v \cdot \partial v + \cos v \cdot \partial z$  und  $\partial y = z \cos v \partial v +$ sin v.dz; daher weiter:

 $\partial^2 x = -z \cos v \partial v^2 - 2 \sin v \cdot \partial v \cdot \partial z + \cos v \cdot \partial^2 z$  und  $\partial^2 y = -z \sin v \cdot \partial v^2 + 2 \cos v \cdot \partial v \cdot \partial z + \sin v \cdot \partial^2 z$ .

Die Substitution biefer Ausbrude gibt:

$$\mathbf{w} = \sqrt{(1+z^2)} = \frac{1}{\cos\varrho},$$

 $y\partial x - x\partial y = -z^2 \cdot \partial v$  und  $\partial x \cdot \partial^2 y - \partial y \cdot \partial^2 x = z^2 \cdot \partial v^3 - z\partial^2 x \cdot \partial v$ +  $2 \partial z^2 \cdot \partial v$ .

Daber ift bas Differenzial bes Begens:

$$\partial s = \frac{\sqrt{\left[\partial z^2 + (z^2 + \sum_i a_i) \cdot \partial v^2\right]}}{1 + z^2}.$$

Für die wirkliche Anwendung hat es jest die in vielen Fallen bequemste Form. Man kann ihm aber auch die folgende geben:  $\partial s = \sqrt{(\partial \varrho^2 + \sin \varrho^2 \cdot \partial v^2)}.$ 

Die Formel für ben Krummungshalbmeffer r ift:

$$tngr = \frac{-V \left[ \frac{\partial z^2 + z^2 \partial v^2 + z^4 \partial v^2}{4 + z^2} \right]^2}{z^2 \cdot \partial v^3 - z \cdot \partial^2 z \cdot \partial v + 2 \partial z^2 \cdot \partial v}.$$

Die Lage einer Berührungslinie ist bestimmt burch ben Winkel, welchen sie mit dem Leitstrahle einschließt, und welcher durch o bezeichnet senn mag. Schließt die zur Abscisse x gehörige Applicate (senkrechte) y' mit der Langente den Winkel a und mit dem Leitstrahle o den Winkel sein, so ist offendar:

$$\varphi = \alpha - \beta$$
;  $\operatorname{tng} \alpha = \cos y' \cdot \frac{\partial x}{\partial y'}$  and  $\operatorname{tng} \beta = \frac{\operatorname{tng} x}{\sin y'}$ .

Weil nun aber tng x = tng e. cos v und sin y'=sin e. sin v ist, so hat man nach einiger Reduction:

tng 
$$\alpha = \frac{\cos v \cdot \partial \rho - \sin \rho \cdot \cos \rho \cdot \sin v \cdot \partial v}{\sin v \cdot \cos \rho \cdot \partial \rho + \sin \rho \cos v \cdot \partial v}$$

$$tng \beta = \frac{\cos v}{\cos \rho \cdot \sin v};$$

und ba tng  $\varphi = \frac{\operatorname{tng} \alpha - \operatorname{tng} \beta}{1 + \operatorname{tng} \alpha \cdot \operatorname{tng} \beta}$  ist, so findet man durch die Subsstitution der vorigen Ausbrucke die folgende einfache Formel:

tng 
$$\varphi = \sin \varphi \cdot \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \varphi}$$
.

Der Krummungshalbmeffer einer Curve steht in einem überaus einfachen Zusammenhange mit den Winkeln, unter welchen sich die auf einander folgenden Tangenten und Normalen der Eurve schneisden. Zu diesem Ende entwickeln wir zuvor eine allgemeine Formel

zur Bestimmung bes Winkels, unter welchem fich bie nach einem

Befete auf einander folgenden Sauptfreife ichneiden.

Sind in der Gleichung P. t + Q. u=1 die Größen P und Q Kunctionen von irgend einer und berselben britten Größe und baber Functionen von einander, welchelwir durch  $\psi(P,Q) = 0$  andeuten wollen, und andert sich P um  $\triangle P$  und Q um  $\triangle Q$ , so erhalten wir die Gleichung:

 $(P+\Delta P) \cdot t+(Q+\Delta Q) \cdot u=1$ 

an einen zweiten Sauptfreis, welcher feine Richtung um einen Winkel=Δφ, verglichen mit dem vorigen, geandert hat.

Der Winkel A fann nun nach den im J. 11 entwickelten allgemeinen Formeln gefunden werden, und es ift, weil der Axen= winkel ein rechter fenn mag:

 $tng \left(\triangle\varphi\right) = \frac{\sqrt{\left[\triangle P^2 + (Q\triangle P - P\triangle Q)^2 + \triangle Q^2\right]}}{4 + P^2 + Q^2 + P \cdot \triangle P + Q \cdot \triangle Q}.$ 

Bebt man nun ju ben Grangen über, fo verwandelt fich, wenn **P** und **Q** etwa Functionen von x find, das Berhältniß $\frac{\Delta P}{\Delta x}$  in  $\frac{\partial P}{\partial x}$ 

eben so  $\frac{\Delta Q}{\Delta x}$  in  $\frac{\partial Q}{\partial x}$  und  $\frac{\operatorname{tng}(\Delta \varphi)}{\Delta x}$  in  $\frac{\partial \varphi}{\partial x}$ ; daher hat man benn:  $\partial \varphi = \frac{\sqrt{(\partial P^2 + (Q\partial P - P\partial Q)^2 + \partial Q^2)}}{1 + P^2 + Q^2};$  und von dieser Formel werden wir sogleich Anwendung machen.

**S.** 33.

Nehmen wir zuerst bie Gleichung an bie Tangente ber Curve, bie wir,  $\frac{\partial y}{\partial x}$  für p schreibend, zunächst also barstellen:  $\frac{p}{px-y}t - \frac{1}{px-y}u = 1$ 

Es ist hier also:  $P = \frac{P}{px-y}$  und  $Q = \frac{-1}{px-y}$ .

Differenziiren wir diese beiden Gleichungen, indem wir  $q=\frac{\partial p}{\partial r}$ fegen, fo betommen wir:

$$\partial P = \frac{-qy\partial x}{(px-y)^2}$$
 und  $\partial Q = \frac{qx\partial x}{(px-y)^2}$ ;

und hieraus folgt:  $P\partial Q - Q\partial P = \frac{-q\partial x}{(px-y)^2}$ 

Bezeichnen wir nun bas Winkelbifferenzial für die Tangenten ber Curve mit de so haben wir offenbar, wenn wir die im S. 26 festgestellte Bezeichung mahlen:  $g\alpha = \frac{-a}{\sqrt{a}}.$ 

Es war aber die Formel für ben Krummungshalbmeffer r:

$$tng r = \frac{v^3}{-w^3q};$$

baber ist: tng r.  $\partial \alpha = \frac{v \partial x}{w^2}$ ; und da das Differenzial des Bogens  $\partial s = \frac{v \partial x}{w^2}$ , so ist offenbar:

$$\partial s = \operatorname{tng} \mathbf{r} \cdot \partial \alpha$$
.

Der Winkel da heißt in ber Planimetrie ber Winkel ber Contingenz. Bu einer eben so einfachen Formel führt auch bas Winkelbifferenzial ber Normalen einer Curve.

Die Gleichung an die Normale ift:

$$\frac{1+y^2-pxy}{x+py}\cdot t + \frac{p+px^2-xy}{x+py}\cdot u=1.$$

Daber haben wir jest:

$$P = \frac{1+y^2-pxy}{x+py} \text{ and } Q = \frac{p+px^2-xy}{x+py^2}.$$

Durch Differengiiren finden wir hieraus:

$$\partial P = \frac{\partial x(-v^2 - qyw^2)}{(x+py)^2} unb \partial Q = \frac{\partial x (w^2xq - v^2p)}{(x+py)^2},$$
also: P\partial Q - Q\partial P = \frac{\partial x (w^2q - v^2(y-px))}{(x+py)^2}.

Daher if: 
$$\sqrt{[\partial P^2 + (P\partial Q - Q\partial P)^2 + \partial Q^2]} = \frac{\partial x \cdot \sqrt{(v^6 + q^2 \cdot w^6)}}{(x + py)^2}$$

Ferner findet man:  $1+P^2+Q^2=\frac{\mathbf{v}^2\cdot\mathbf{w}^2}{(\mathbf{x}+\mathbf{p}\mathbf{v})^2}$ . Bezeichnen wir

also bas gesuchte Winkelbifferenzial mit de, fo haben wir:

$$\partial \beta = \frac{\partial x \cdot \sqrt{(v^6 + q^2, w^6)}}{v^2, w^2}.$$

Da aber das Differenzial des Bogens ist:  $\partial s = \frac{v\partial x}{w^2}$ , so geht die Formel über in:

$$\partial \beta = \partial s \cdot \frac{\sqrt{(v^6 + q^2 \cdot w^6)}}{v^3}$$

und wird der Krummungshalbmeffer r eingeführt, fo hat man: ds=sin r.dβ.

In der Planimetrie fallt bekanntlich diese Formel mit der vorigen zusammen; hier hingegen ist, wenn wir de eliminiren:  $\partial \alpha = \cos r \cdot \partial \beta$ ,

und also de immer größer, als da. Wenn wir r eliminiren, so ers halten wir auch noch:

$$\partial \beta^2 = \partial s^2 + \partial \alpha^2.$$

#### s. 34.

Es bleibt noch die Ermittelung eines Ausbrucks für den Krümmungshalbmesser r einer Eurve in dem Falle übrig, daß eine Gleichung  $\varphi(x,z)=o$  zwischen der Abscisse x und senkrechten Applicate z des Punktes M der Eurve gegeben ist. Man könnte die gesuchte Formel ebenfalls aus der im  $\S.$  26 für  $\log r$  gegebenen durch die im  $\S.$  24 angezeigten Substitutionen herleiten; man kann sie aber auch auf solgende Art herleiten. Ist a die Abscisse und b die zugehörige Applicate des Mittelpunktes N des gesuchten Krümzmungskreises, so ist die Gleichung an denselben:

cos r=sin b. sin z + cos b. cos z. cos (x-a), welche ebenfalls zweimal bifferenziert werden muß, wobei wir aber seben:

 $p = \frac{\partial x}{\partial z}$  und  $q = \frac{\partial (p \cdot \cos z)}{\partial z}$ .

Durch einmaliges Differenziiren erhalten wir nun die folgende Gleichung an die Normale ber Curve:

tng b=tng z.cos (x-a)+p.sin (x-a).

Durch wiederholtes Differengiiren findet fich:

tng (x-a) = 
$$\frac{1+p^2 \cos z^2}{\cos z \text{ (p sin } z - \frac{\partial p}{\partial z} \cos z)}$$

Cepen wir nun jur Abfürzung:

$$v=1+p^2.\cos z^2,$$

und bemerken wir, daß— $q=p \sin z - \frac{\partial p}{\partial z} \cos z$  ist, so haben wir dur Bestimmung der Constante a die Formel:

$$tng (x-a) = \frac{v}{-q \cos z}.$$

श्राि शिः

sin  $(x-a) = \frac{v}{\sqrt{(v^2 + q^2 \cos z^2)}}$  und  $\cos(x-a) = \frac{-q \cos z}{\sqrt{(v^2 + q^2 \cos z^2)}}$ . Werden diese Ausdrücke substituirt, so findet sich:

$$tngb = \frac{pv - q \sin z}{\sqrt{(v^2 + q^2 \cos z^2)}}$$

Daber ist nun auch:

$$\sin b = \frac{pv - q \sin z}{\sqrt{(v^2 + p^2v^2 - 2 pqv \sin z + q^2)}} \text{ unb}$$

$$\cos b = \frac{\sqrt{(v^2 + q^2 \cos z^2)}}{\sqrt{(v^2 + p^2v^2 - 2pqv \sin z + q^2)}}.$$

Werben auch diese Werthe in der Formel: cos r=sin b sin z + cos b cos z cos (x-a), substituirt, so findet sich:

$$\cos r = \frac{pv \sin z - q}{\sqrt{(v^2 + p^2 v^2 - 2 pqv \sin z + q^2)'}}$$

ober einfacher:  $\log r = \frac{\sqrt{v^3}}{pv\sin z - q}$ . Rach dieser Formel ist die Berechnung des Krümmungshalbmessers in vielen Fällen sehr bequem.

Man wird nicht übersehen, daß, wenn der von der Tangente und Applicate eingeschlossene Winkel mit 2 bezeichnet wird, man habe:

tng l=p.  $\cos z$ ;  $\partial z = \partial s$ .  $\cos \lambda$  und  $\partial x$ .  $\cos z = \partial s$ .  $\sin \lambda$ . Da endlich das Differenzial des Bogens ist  $\partial s = \sqrt{(\partial z^2 + \cos z^2 \cdot \partial x^2)}$ , so hat man auch:  $\partial s = \partial z \sqrt{(1 + \cos z^2 \cdot p^2)} = \partial x \cdot \sqrt{v}$ , oder ruck:  $v = \frac{\partial s^2}{\partial z^2} = \frac{1}{\cos \lambda^2}$ .

#### S. 35.

Cs ist im  $\S$ . 25 bewiesen worden, daß mit jeder Curve, beren Gleichung unter  $\varphi$  (x, y) = 0 verstanden wurde, eine zweite, deren Gleichung mit  $\psi$  (x', y') = 0 bezeichnet wurde, in einer solchen Wechselbeziehung steht, daß die sphärischen Mittelpunkte der Berührungslinien der einen sich jedesmal in der andern Eurve befinden. Jede Normale der einen Eurve ist ferner auch eine Normale der anderen. Eine unmittelbare Folge hiervon aber ist, daß die beiden Eurven dieselbe Evolute haben. Um jedoch dieses Geses auf dem Wege der Nechnung zu beweisen, wenden wir auf die Eurve  $\psi$  (x', y') = 0 die im  $\S$ . 26 sestgestellte Bezeichnung an, nur daß wir der Unterscheidung wegen jedesmal ein Comma beistügen. Ist M oder (x, y) ein Punkt der ersten Eurve, und wird die zweite Eurve von der Normale des Punktes M in M' oder (x', y') gessschitten, so ist nach  $\S$ . 25:

$$x' = \frac{p}{y - px} \text{ and } y' = \frac{-1}{y - px},$$
also:  $p' = \frac{-x}{y},$ 
ferner:  $q' = \frac{-(y - px)^2}{qy^2},$ 

und: 
$$y'-p'x' = \frac{-1}{y}$$
.  
And is:  $w'^2 = \frac{v^2}{(y-px)^2}$   
and  $v'^2 = \frac{w^2}{y^2}$ .

Legen wir nun an ben Punkt M ber ersten Curve einen Krumungefreis, deffen Rabius r und Mittelpunkt N ober (a, b) fenn mag, und legen wir eben fo an ben Punkt M' ber zweiten Curve einen Rrummungefreis, beffen Rabius r' und Mittelpunkt N' ober (a', b') fenn mag, so ist nach S. 26:  $a' = \frac{v'^2 \cdot p' - q'x'w'^2}{v'^2 \cdot (y' - p'x') - q'w'^2};$ 

und werden hierin bie vorbin angegebenen Werthe substituirt, fo hat man: a'=\frac{v^2/p-qxw^2}{v^2(y-px)-qw^2}, ober: a'=a. Ganz eben so findet man: b'=b; b. b., der Mittelpunkt N' ift mit N berfelbe. Daber haben denn die beiden Eurven dieselbe Evolute, was sich auch vor= berseben ließ.

Da ferner tog  $\mathbf{r}' = \frac{\begin{pmatrix} \mathbf{r}' \\ \mathbf{w}' \end{pmatrix}^3}{-\mathbf{q}'}$  ist, so findet man durch die Substitution der Werthe von v', w' und q' ben Ausbruck:

tng  $r' = \pm \frac{q}{\left(\frac{v}{v}\right)^3}$ , ober auch: tng r. tng  $r' = \pm 1$ , und also:

r+r'=90°, ober: r'-r=90°.

# **S.** 36.

Es bleibt noch übrig, vom Differenziale der Fläche zu hanbeln, wobei wir in Fig. 4 bas Biereck VPMQ, beffen Große = f fenn mag, betrachten. Den Punkt M bezeichnen wir mit (x, y); ben Punkt N mit  $(x+\Delta x, y)$ ; ben Punkt N' mit  $(x, y+\Delta y)$ und den Punkt M' also mit (x+\x, y+\xy). Das ViereckMNM'N' ist offenbar =  $\triangle$  f, und ist also das Differenzial de von der Form  $\partial f = V \cdot dx \cdot \partial y$ 

ober ein Doppelbifferenzial. Nehmen wir nun vorläufig an, baß der Arenwinkel = 90° ist, so ist im Biereck VPMQ offenbar auch:

P=Q=90°, und also  $f=PMQ-\frac{\pi}{2}$ , wenn der Radius der Rugel

= 1 gefest wird, und also auch:

sin f=sin VP. sin VQ.

ober sin 
$$f = \frac{x \cdot y}{\sqrt{(1+x^2) \cdot \sqrt{(1+y^2)}}}$$

hieraus ziehen wir, wenn bloß x als veranderlich angesehen wird:

$$\partial f = \frac{y \partial x}{(1+x^2) \cdot \sqrt{(1+x^2+y^2)}}.$$

Differenziiren wir noch einmal, indem auch y als veranderlich angesehen wird, so haben wir das gesuchte Doppelbifferenzial:

$$\partial f = \frac{\partial x \cdot \partial y}{\sqrt{(1 + x^2 + y^2)^3}}$$

 $\partial f = \frac{\partial x \cdot \partial y}{\sqrt{(1+x^2+y^2)}}.$  Bezeichnet & den Abstand des Punktes M vom Anfangspunkte, so ist also:

$$f = \iint \cos \varrho^3 \cdot \partial x \cdot \partial y$$

wofür auch die einfachen Integrale  $\int \frac{y dx}{(1+x^2)\sqrt{(1+x^2+y^2)}}$  und

$$\int \frac{x \partial y}{(1+y^2) \cdot \sqrt{(1+x^2+y^2)}}$$
an die Stelle gesetzt werden können.

Nicht viel zusammengesetter ist die für jeden Axenwinkel v

geltende Formel für das Differenzial ber Flache.

Bezeichnen wir namlich ben Binkel PMQ mit w (x, y), fo ift ber' Winkel XPM=\(\psi\) (x, y) für y=0 oder \(\psi\) (x, 0) und ber Winkel YQM=\psi (x, y) für x=0 ober \psi (0, y). Wird nun ber Inhalt des Vierecks VPMQ mit f bezeichnet, so ist offenbar:

 $f = \psi(x, y) + [\pi - \psi(0, y)] + [\pi - \psi(x, 0)] + v - 2\pi$ ober auch:  $f=\psi(x, y)-\psi(0, y)-\psi(x, 0)+v$ .

Differengiiren wir diefen Ausbruck in hinficht auf die Berander= lichkeit von x und y, so haben wir:

$$\partial f = \left(\frac{\partial^{a} \psi(x, y)}{\partial x \cdot \partial y}\right) \partial x \cdot \partial y$$

Nun ist aber nach S. 5:

$$\sin \psi(x, y) = \frac{\sin v \cdot \sqrt{(1+x^2+y^2+2xy\cos v)}}{\sqrt{(1+x^2\sin v^2)} \cdot \sqrt{(1+y^2\sin v^2)}}$$

und cos 
$$\psi$$
 (x, y) =  $\frac{\cos v - x.y.\sin v^2}{\sqrt{(1+x^2\sin v^2).\sqrt{(1+y^2\sin v^2)}}}$ .

Differenziirt man in Unsehung der Beranderlichkeit von x, fo erhalt man:

$$\partial \psi(x, y) = \frac{\sin v (y+x \cos v) \cdot \partial x}{(1+x^2 \sin v^2) \sqrt{(1+x^2+y^2+2xy \cos v)}}$$

Differengiirt man diefen Ausbruck wieder in Unsehung ber Beranderlichkeit von y, so hat man endlich bas gesuchte Doppelbifferenzial:

$$\partial f = \frac{\sin \ \mathbf{v} \cdot \partial \mathbf{x} \cdot \partial \mathbf{y}}{\sqrt{(1+\mathbf{x}^3+\mathbf{y}^2+2\mathbf{x}\mathbf{y} \cos \ \mathbf{v})^3}},$$

ober rudwarts: f = sin v.  $\iint \cos \varphi^3 \cdot \partial x \cdot \partial y$ . Integrirt man wirklich nach dy, so erhalt man:

$$\partial f = \frac{\sin v (y+x \cos v) \cdot \partial x}{(1+x^2 \sin v^2) \sqrt{(1+x^2+y^2+2xy \cos v)}} + \partial x \cdot \text{const.}$$

Soll bas Integral für y=0 verschwinden, so ist:

const. = 
$$\frac{x \sin y \cos y}{(1+x^2 \sin y^2) \cdot \sqrt{(1+x^2)}},$$

und also wie oben:

$$\partial f = \left(\frac{\partial \psi (x, y)}{\partial x}\right) \partial x - \left(\frac{\partial \psi (x, o)}{\partial x}\right) \partial x.$$
§. 38.

Man kann auch die Formel  $f=\sin v$ .  $\iint \cos e^3 \cdot dx \cdot dy$  aus der ähnlichen Formel  $f=\iint \cos e^3 \cdot dx \cdot dy$  im §. 57 herleiten.

Es geht nämlich, wie allgemein bekannt, ein Doppelintegral  $\iint V \cdot \partial x \cdot \partial y$ , wenn  $P \partial x + Q \partial y$  für  $\partial x$  und  $P' \partial x + Q' \partial y$  für  $\partial y$  gesett wird, über in

 $\iint V(PQ'-P'Q) \cdot \partial x \cdot \partial y \cdot$ 

Eine solche Substitution mussen wir aber vornehmen, wenn wir die Richtungen ber beiden Uren um die Winkel a und & so verandern, daß v=90 — (a-\$) ist. Dabei geht über

$$\partial x$$
 in  $\partial x . \cos \alpha - \partial y . \sin \beta$ ,  $\partial y$  in  $\partial x . \sin \alpha + \partial y . \cos \beta$ ,

und es ist also:  $P = \cos \alpha$ ,  $Q = -\sin \beta$ ,  $P' = \sin \alpha$ ,  $Q = \cos \beta$ ; daher denn:  $PQ' - P'Q = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \cos (\alpha - \beta) = \sin \nu$ , und es geht also

cos e3.dx.dy über in sin v.cos e3.dx.dy,

wie behauptet wurde.

L

Wir formen aber das Integral  $f = \int \int \cos \varrho^3 \cdot \partial x \cdot \partial y$  noch ansbers um, indem wir die im g. 31 angewandten Central-Coordinaten einführen, wobei wir wieder  $\log \varrho = z$  seben. Es ist nun:

$$\partial x = -z \sin v \cdot \partial v + \cos v \cdot \partial z,$$
  
 $\partial y = z \cos v \cdot \partial v + \sin v \cdot \partial z;$ 

und also: P=-z sin v, Q=cos v, P'=z cos v, Q'=sin v; baher ist: PQ'-QP'=-z, und bemnach das gesuchte Doppelintegral:

$$f = \iint \frac{z \partial z \cdot \sin \partial v}{\sqrt{(1+z^2)}} dx$$

Integriren wir nach z, so bekommen wir:

$$\partial f = -\cos \varrho \cdot \partial v + \partial v \cdot \text{const.}$$

Soll das Integral für e=0 verschwinden, so ist: const=+1, und also:  $\partial f=(1-\cos e).\partial v=2.(\sin \frac{1}{2}e)^{2}.\partial v.$ 

Es fehlt noch die Formel für den Gebrauch der Absciffen und zugehörigen senkrechten Applicaten. Es sen a die Abscisse und B bie jugehörige fenfrechte Applicate bes Punktes M, fo ift:

$$x = \operatorname{tng} \ \alpha \ \operatorname{unb} \ y = \frac{\operatorname{tng} \ \beta}{\operatorname{cos} \ \alpha}, \ \operatorname{also}: \frac{\partial x}{1+x^a} = \partial \alpha \ \operatorname{unb}$$

$$\frac{y}{\sqrt{(1+x^a+y^a)}} = \frac{\operatorname{tng} \ \beta}{\sqrt{(1+\operatorname{tng} \beta^a)}} = \sin \beta; \ \operatorname{baher} \ \operatorname{vermandelt} \ \operatorname{fich} \ \operatorname{bie}$$

$$\operatorname{Formel} \ \partial f = \frac{y \partial x}{(1+x^a)\sqrt{(1+x^a+y^a)}} \ \operatorname{in} \ \partial f = \sin \beta. \partial \alpha, u. \ \operatorname{es} \ \operatorname{ift} \ \operatorname{also}: \ f = \int \sin \beta. \partial \alpha.$$

# Von der sphärischen Enkloide und Rettenlinie. s. 39.

Nach den spharischen Regelschnitten find unstreitig die spharifche Enfloide und auch die spharische Rettenlinie die bemerkenswerthesten Curven. Wenn ein fleiner Rreis, deffen Centrum C und dessen Radius CM=CN=r (Fig. 7) ist, auf einem Hauptkreise der Rugel AB fortrollt, so beschreibt ein Punkt M jenes Rreises die sphärische Cyfloide AFB auf der Rugel, und es ist, wenn M von A aufstieg und auf B berabkommt, offenbar bas Stud AB bes Sauptfreises gleich bem Umfange bes kleinen Rreises, b. b.:

 $AB=2\pi \sin r$ .

Berührt der erzeugende Kreis den Hauptkreis AB in einem anderen Punkte N, fo ift bas Stud AN bes hauptkreifes eben fo gleich bem Bogen MN bes fleinen Rreises.

Ist nun der Winkel MCN=p, so ist der Bogen MN=p sin r.

und also:

AN= $\varphi$  sin r; daher: BN= $(2\pi - \varphi)$ . sin r.

Ift Y bas spharische Centrum bes hauptfreises AB und E bie Mitte von AB, so ziehe man YMP, YCN, YFE, und es ift bann offenbar die Enkloide AFB in F halbirt; auch find AP=x und PM=z die Abscisse und senkrechte Applicate des Punktes M.

Wird noch die Sehne MN gezogen, so hat man:

 $PN=\varphi \sin r-x$ .

Es ist nun weiter: cos MN=cos PN.cos PM=cos MC.cos NC +sin MC.sin NC. cos φ, ober:

$$\cos (\varphi \sin r - x) = \frac{\cos r^2 + \sin r^2 \cdot \cos \varphi}{\cos z} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1).$$

Im Dreiecke MCY ist offenbar: sin MC.sin MCY=sin MY. sin MYC, ober:

$$\sin (\varphi \sin r - x) = \frac{\sin r \cdot \sin \varphi}{\cos z} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (2).$$

And hat man noch im Dreiede MCY: cos MY=cos MC.cos CY + sin MC sin CY cos MCY, ober auch:

$$\sin z = \sin r \cdot \cos r (1 - \cos \varphi) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (3)$$
.

Diese Gleichung kann man aber auch als eine Folge der beiden vorigen darstellen, wenn man jene zum Quadrate erhebt und dann addirt, wodurch offenbar die Größe ( $\varphi$  sin r—x) aus ihnen eliminirt wird. Man hat aber auch noch:

tng 
$$(\varphi \sin r - x) = \frac{\sin r \sin \varphi}{\cos r^2 + \sin r^2 \cdot \cos \varphi} \cdot \cdot \cdot \cdot (4)$$
.

Nach den beiden letten Formeln, die auch noch umgeformt werden können, kann man aus dem Winkel  $\varphi$  die Größen x und z bezrechnen, und wenn man den Winkel  $\varphi$  eliminirt, so erhält man eine Gleichung zwischen x und z, die wir durch  $\chi(x,z)=0$  andeusten, aber nicht wirklich ausstellen, weil sie nicht einsach genug ist.

#### S. 40.

Da 1— $\cos \varphi = \frac{\sin z}{\sin r \cos r}$  and 1— $\cos \varphi = \frac{\sin 2 r - \sin z}{\sin r \cos r}$  ist, so hat man noch:

$$\sin \varphi = \frac{\sqrt{(\sin z \cdot \sin 2r - \sin z^2)}}{\sin r \cdot \cos r} \text{ unb tng } \frac{1}{2} \varphi = \sqrt{\frac{\sin z}{\sin 2r - \sin z}}.$$

Aus diesen Gleichungen findet man für das Differenzial von o bie Kormel:

$$\partial \varphi = \frac{\cos z \cdot \partial z}{\sqrt{(\sin z \cdot \sin z \cdot - \sin z^2)}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (5).$$

Wir differenziiren auch die Formel sin  $(\varphi \sin \mathbf{r} - \mathbf{x}) = \frac{\sin \mathbf{r} \cdot \sin \varphi}{\cos \mathbf{z}}$  und erhalten:

$$\sin \mathbf{r} \cdot \partial \varphi - \partial \mathbf{x} = \frac{\sin \mathbf{r} (\cos \mathbf{z} \cos \varphi \, \partial \varphi + \sin \varphi \sin \mathbf{z} \, \partial \mathbf{z})}{\cos \mathbf{z} (\cos \mathbf{r}^2 + \sin \mathbf{r}^2 \cos \varphi)},$$

oder, wenn wir auf der rechten Seite  $\varphi$  und  $\partial \varphi$  fortschaffen :

$$\sin \mathbf{r} \cdot \partial \varphi - \partial \mathbf{x} = \frac{(\sin \mathbf{r} \cos \mathbf{r} \sin \mathbf{z}^2 - \sin \mathbf{z} + \sin \mathbf{r} \cos \mathbf{r}) \, \partial \mathbf{z}}{(\cos \mathbf{r} \cos \mathbf{z} - \sin \mathbf{z} \cos \mathbf{z}) \cdot \sqrt{(\sin \mathbf{z} \cdot \sin 2\mathbf{r} - \sin \mathbf{z}^2)}}$$

Wird auch noch sin r.  $\partial \varphi$  auf der linken Seite fortgeschafft, und das Differenzial-Verhältniß  $\frac{\partial x}{\partial z}$  mit p bezeichnet, so hat man:

$$p = \frac{\operatorname{tng} z.(\cos r - \sin r.\sin z)}{\sqrt{(\sin z.\sin 2r - \sin z^2)}} \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (6),$$

und dieses ist die gesuchte, wie man sieht, ziemlich einfache Diffezrenzialgleichung ber spharischen Cyfloide.

Durch gleiche Substitution findet man auch noch:

$$\sin (\varphi \sin r - x) = \frac{\sqrt{(\sin z \sin 2r - \sin z^2)}}{\cos r \cdot \cos z} \text{ unb}$$

$$\cos (\varphi \sin r - x) = \frac{\cos r - \sin r \sin z}{\cos r \cos z}$$

also: tng 
$$(\varphi \sin r - x) = \frac{\sqrt{(\sin z \sin 2r - \sin z^2)}}{\cos r - \sin r \sin z}$$
. . . . (7).

Aus diesen Formeln finden wir nun schon jest ein bemerkenswerthes Resultat.

Bezeichnet man namlich, wie im S. 24, die Subnormale mit n, so hat man: tng  $n = \frac{\tan z}{p}$ , und also:  $\tan n = \frac{\sqrt{(\sin z \sin 2r - \sin z)}}{\cos r - \sin r \cdot \sin z}$ 

Daher hat man denn:  $n = \varphi$ . sin r-x, oder: n = PN, wie in ber Planimetrie.

Um daher an den Punkt M der Cykloide eine Tangente ju legen, ziehe man bie Gebne MN und errichte darauf in Mein sphärisches Perpendikel, so ist es die gesuchte Tangente der Curve.

Aber diese Eigenschaft ist außer der Entstehungsart vielleicht die einzige, welche die sphärische Cykloide mit der ebenen gemein hat.

#### S. 41.

Wenden wir nun die im S. 34 gewählte Bezeichnungsgrt an. nach welcher: v=1+p2cos z2 und das Differenzial des Bogens ist:  $\partial s = \partial z \cdot \sqrt{v}$ , so erhalten wir:

$$v = \cos z^{2} \cdot \frac{\sin 2r - \sin z \sin r^{2}}{\sin 2r - \sin z},$$
also:  $\partial s = \cos z \cdot \partial z / \frac{\sin 2r - \sin z \sin r^{2}}{\sin 2r - \sin z},$ 

und man übersieht schon, daß die Integration ausführbar ist. ohne unendliche Reihen anzuwenden.

Wir formen jedoch dieses Differenzial noch um, indem wir vom Mittelpunkte C des erzeugenden Kreises auf die Normale MN ein Perpendikel CS fallen, beffen Lange wir mit k bezeichnen, um das Differenzial bes Bogens baburch auszubrücken.

Es ist namlich:

tng 
$$r \cdot \cos \frac{\varphi}{2} = \text{tng } k$$
, and also:  $\sin k = \frac{\sin r \cos \frac{1}{2} \varphi}{\sqrt{(1 - \sin r^2 \sin \frac{1}{2} \varphi^2)'}}$   
oder:  $\sin k^2 = \frac{\sin r^2 \cdot (1 + \cos \varphi)}{2 - \sin r^2 (1 - \cos \varphi)}$ ; and do auch noch
$$1 + \cos \varphi = \frac{\sin 2r - \sin z}{\sin r \cos r} \text{ and } 1 - \cos \varphi = \frac{\sin z}{\sin r \cos r} \text{ ift, so hat.}$$

man offenbar: sin k = sin r.  $\sqrt{\frac{\sin 2r - \sin z}{\sin 2r - \sin z \sin r^2}}$ 

ober rūdmärts: sin  $z = \frac{\sin 2r}{\sin r^2} \left(1 - \frac{\cos r^2}{\cos k^2}\right)$ ;

baher:  $\cos z \cdot \partial z = \frac{2 \sin 2r \cdot \cos r^2}{\sin r^2} \cdot \frac{\sin k \cdot \partial k}{\cos k^3}$ .

Mithin erhalten wir fur das Differenzial des Bogens den folgens den einfachen Ausdruck:

$$\partial s=4 \cos r^3 \cdot \frac{\partial k}{\cos k^3}$$

Machen wir nun von der im vierten Bande (Seite 290) des Jours nales für die reine und angewandte Mathematik beschriebenen Lausgefunction Gebrauch, so ist: .

$$s = 2\cos r^3 \left( \mathfrak{L}k + \frac{\sin k}{\cos k^3} \right),$$

wenn das Integral für k=0 verschwinden, d. h., die Länge des Bogens von der Mitte F der Eurve an gerechnet werden soll. Ift also CS=k, so ist der Bogen FM=s.

Auch die Quadratur der Cykloide gelingt, ohne ungeschlossene Ausdrücke anzuwenden. Ist de das Differenzial der Fläche, so hat man nach §. 38: de=sin z.dx, und also:

$$\partial f = \frac{\cos r - \sin r \cdot \sin z}{\sqrt{(\sin z \cdot \sin 2r - \sin z^2)}} \cdot \tan z^2 \cdot \partial \sin z.$$

Sest man jur Abkurzung u=sin z, fo hat man:

$$\partial f = \frac{u^2 \partial u}{1 - u^4} \cdot \frac{\cos r - u \sin r}{\sqrt{(u \sin 2r - u^2)}}$$

Die Integration dieser Formel gelingt am bequemften auf folgende Beise. Wir zerlegen bas Differenzial in:

$$\partial f = \frac{(\cos r - u \sin r) \partial u}{(1 - u^2) \cdot \sqrt{(u \sin 2r - u^2)}} - \frac{(\cos r - u \sin r) \partial u}{\sqrt{(u \sin 2r - u^2)}}.$$

Cest man nun:

$$tng \psi = \frac{\sqrt{(\sin z \sin 2r - \sin z)^2}}{\sin r - \sin z \cdot \cos r}$$

und 
$$\sin \alpha = \sqrt{\frac{\sin z}{\sin 2r}}$$

fo if: 
$$\partial \psi = \frac{(\cos \mathbf{r} - \mathbf{u} \sin \mathbf{r}) \, \partial \mathbf{u}}{(\mathbf{1} - \mathbf{u}^{2}) \cdot \sqrt{(\mathbf{u} \sin 2\mathbf{r} - \mathbf{u}^{2})}} \text{ und } \partial \alpha = \frac{\partial \mathbf{u}}{2\sqrt{(\mathbf{u} \sin 2\mathbf{r} - \mathbf{u}^{2})}}$$

also: 
$$\partial \left[2\cos r^3 \cdot \alpha - \sin r \cdot \sqrt{(u \sin 2 r - u^3)}\right] = \frac{(\cos r - u \sin r) \partial u}{\sqrt{(u \sin 2 r - u^3)}}$$

Daber bat man benn:

 $f=\psi-2\cos r^3 \cdot \alpha-\sin r \cdot \sqrt{(\sin z \sin 2r-\sin z^2)+\cos t}$ .

Coll das Integral für z=0 verschwinden, so ist: const =0: und will man die Salfte AEFA ber ganzen Area haben, fo hat man z=2r zu seinen, wodurch  $\psi=\pi$  und  $\alpha=\frac{\pi}{2}$  wird. Daher ist:

$$AEFA = \pi - \pi \cos r^3.$$
§. 43.

Um zu ber Berechnung bes Krummungshalbmeffers für ben Puntt M ber Curve, welchen wir mit o bezeichnen, überzugeben, fepen wir, wie im S. 34:

$$q = \frac{\partial (p \cos z)}{\partial z}$$

und es ist bann: tng  $\rho = \frac{\sqrt{v^3}}{pv \sin z - q}$ 

Man findet nun aber:

$$q = \frac{\sin r \cdot \sin z \cos z (\cos r^2 - 3 \sin r \cos r \sin z + \sin z^3)}{\sqrt{(\sin z \sin 2r - \sin z^3)^3}}$$

und hieraus folgt nach einiger Reduction weiter:

pv sin z - q =
$$-\sin r \sin z \cos z^{3} (\cos r^{2} - 3 \sin r \cos r \sin z + \sin r^{2} \sin z^{2})$$

$$\sqrt{(\sin z \sin 2r - \sin z^{2})^{3}}$$

Daher hat man benn:

$$tng \varrho = \frac{\sqrt{(2 \cos r - \sin r \sin z)^3} \cdot \sqrt{(\sin r \cdot \sin z)}}{\cos r^2 - 3 \sin r \cos r \sin z + \sin r^2 \sin z^2}.$$

Diefer Ausbruck wird einfacher, wenn man die Normale MN ein= führt, welche mit N bezeichnet werden mag. Es ist nämlich:

$$\cos N = \cos z \cdot \cos n = \frac{\cos r - \sin r \sin z}{\cos r}, \text{ and also:}$$

 $\sin r, \sin z = \cos r (1 + \cos N).$ 

Daber hat man benn nach gehöriger Reduction die Formel:

$$tng \varphi = \frac{\sin N \cdot (1 + \cos N)}{1 - \cos N - \cos N^2}$$

welche in so fern bemerkenswerth ist, als sie ben Rabius r des erzeugenden Rreises gar nicht enthalt.

Man hat aber auch:  

$$\sin \varphi = \frac{\sin N}{\sqrt{(1 + \sin N^2)}} \cdot (1 + \cos N).$$

Wir gehen zu der zweiten transscendenten sphärischen Curve,

ber Kettenlinie, über. Es sey in Fig. 8 ber Anfangspunkt V, und M ein Punkt der Surve, dessen Abscisse VP=x und senkrechte Applicate PM=z seyn mag; Q sey das sphärische Sentrum des als Abscissenlinie dienenden Hauptkreises VPV. Wenden wir die im vierten Bande (Seite 288 u. f. f.) des Journales für die reine und angewandte Wathematik beschriebene Bezeichnungsart an, so ist die Gleichung an die Surve:

tng z=tng a. Cos (x cot a), oder, wenn wir der Kurze wegen a=tng a sepen:

tng 
$$z = \alpha \cdot \mathfrak{Cos}\left(\frac{x}{\alpha}\right)$$
.

Die Constante a mag der Parameter der Curve heißen. Für x=0 hat man offenbar z=a; d. h., die dem Scheitel A der Gurve zugehörige Applicate VA ist der Parameter selbst.

Zu gleich großen und entgegengesetzten Werthen von x gehören burchaus gleiche Werthe von z, übrigens ist z immer  $<90^{\circ}$ , denn allererst für  $x = \frac{1}{9}$  wird  $z = 90^{\circ}$ .

Daher läuft die Curve mit zwei congruenten Armen nach entzgegengesetten Seiten von ihrem Scheitel A ins Unendliche fort, und nähert sich dabei fortwährend dem Punkte Q, welcher ihre Ushmptote ist.

Die Linie VAQ mag die zweite Are, und der Hauptfreis VPV die erste Are der Curve heißen.

Die beiben Arme ber Curve schneiben einander offenbar in mehreren Punkten: A, A', A'', 2c., welche sammtlich in der zweisten Are liegen. Die diesen Punkten zugehörigen Abscissen ind offenbar:

±0; ±π; ±2π; ±3π; . . . . ± nπ . . ., und wenn die diesen Abscissen zugehörigen Applicaten ber Reihe

nach bezeichnet werben mit z, z, z, z, . . . . z, fo hat man allgemein:

tng 
$$\dot{z} = \alpha$$
. Cos  $\left(\frac{n\pi}{\alpha}\right)$  ober

$$\operatorname{tng} \, \tilde{z} = \frac{\alpha}{\cos L \left(\frac{n\pi}{\alpha}\right)}.$$

Die Größen ing z, ing z, ing z, ing z, . . . ing z . . bilsben eine Reihe, in welcher man aus zwei nachst vorhergehenden Gliebern immer bas folgende Glieb berechnen kann, und zwar nach der Formel:

tng 
$$z = c$$
, tng  $z$  — tng  $z$ ,

in welcher der constante Factor c=2 Cos $\left(\frac{\pi}{a}\right)=\frac{2}{\cos L\left(\frac{\pi}{a}\right)}$  ist.

#### S. 45.

Um eine Tangente an den Punkt M der Eurve zu legen, differenziiren wir die Gleichung der Eurve, und indem wir  $p=\frac{\partial x}{\partial z}$  sehen, bekommen wir:

$$p.\cos z = \frac{\sin a}{\sqrt{(\sin z^2 - \sin a^2)}}.$$

Stellt TM die Tangente für den Punkt M der Curve dar und schließt sie mit der Applicate PM den Winkel  $\psi$  und mit der ersten Are an T den Winkel  $\psi$  ein, so hat man auch:  $\log \psi = {\bf p.\cos z}$ , und also:

$$tng \psi = \frac{\sin a}{\sqrt{(\sin z^2 - \sin a^2)}}$$

pber einfacher: sin z. sin  $\psi = \sin a$ .

Wird also von P das Loth PS auf die Tangente MT gefällt, so ist auch:  $\sin PM \cdot \sin \psi = \sin z \cdot \sin \psi = \sin PS$ , und daher: PS = a.

- Daber hat die Rettenlinie die charafteristische Eigenschaft mit ber ebenen Rettenlinie gemein, daß das Loth PS immer von constanter Lange und zwar dem Parameter VA gleichist.

Nun ist aber immer:  $\cos PS^2 = \cos \varphi^2 + \cos \psi^2$ , oder auch:

 $\cos \varphi = \cos z \cdot \sin \psi$ ; daher hat man auch:

Da ferner tng  $PT = tng \psi$ . sin z ist, so hat man zur Bestimmung der Subtangente PT:

$$tng PT = \frac{\sin a \sin z}{\sqrt{(\sin z^2 - \sin a^2)}}.$$

Das Differenzial bes Bogens der Curve ist ds=dz. v und es ist: v=1+p² cos z²; also:

$$v = \frac{\sin z^2}{\sin z^3 - \sin a^2}, \text{ and also:}$$

$$\partial s = \frac{\sin z \cdot \partial z}{\sqrt{(\cos a^2 - \cos z^2)}}.$$

Daher ist:  $s = arc \left( cos = \frac{cos \ z}{cos \ a} \right) + const.$  Soll also das Instegral für z = a, b. h. für x = o, verschwinden, so hat man die einfache Formel:

$$\cos z = \cos a \cdot \cos s$$
.

Run ift aber auch in bem an S rechtminkeligen Dreiecke PSM:

cos PM = cos PS. cos MS ober cos z = cos a. cos MS; daher hat man: cos S = cos MS, ober es ist bas Stück MS ber Lanz gente gleich bem Bogen AM ber Curve, wie bei berebenen Kettenlinie.

Daher kann man sich die Kettenlinie als abgewickelt vortellen. Das Loth PS lag nämlich anfänglich auf VA, und zwar S auf A und P auf V; bei dieser besonderen Abwickelung beschreibt nämlich das im Endpunkte S der gestreckten Eurve AM oder SM errichtete Perpendikel PS, indem es die constante Länge des Parameters behält, mit seinem Endpunkte P einen Hauptkreis, und zwar die erste Axe der Eurve.

Um die Lage der Tangente und insbesondere die Lage ihres Einschnitts T in die erste Are nach ihrer Abhängigkeit von der Größe der Abscisse VP = x darzustellen, formen wir den vorhin erhaltenen Ausdruck für tng PT noch um in:

tng PT = 
$$\frac{\text{tng a.tng z}}{\sqrt{(\text{tng z}^2 - \text{tng a}^2)'}}$$

und es ist also:  $\operatorname{tng} \operatorname{PT} = \frac{\operatorname{tng} a}{\operatorname{Ing} \left(\frac{x}{a}\right)}$ . Beim Wachsen von x

nahert sich aber Ing  $\left(\frac{\mathbf{x}}{\alpha}\right)$  ins Unendliche der Granze Eins; das her ist PT immer >a und mahert sich ins Unendliche abnehmend dem Werthe a des Parameters. Für den Scheitel A der Curve ist die Subtangente PT am größten, namlich  $= 90^\circ$ . Das Abnehmen von PT ist aber immer mehr und mehr retardirt.

Stellen wir auch die Größen  $\varphi$ ,  $\psi$  und s in ihrer Abhängig= keit von der Abscisse x dar, so haben wir die einfachen Formeln:

tng s = sin a . Sin 
$$\left(\frac{x}{\alpha}\right)$$
,  $\cos \varphi$  . Sod  $\frac{x}{\alpha}$  = cos a,  $\cos \psi = \mathfrak{Ing}\left(\frac{x}{\alpha}\right) \cdot \cos a$ ;

und aus der lepten Formel folgt dann noch: tng PT. cos  $\psi = \sin a$ .

Sept man 
$$x = \frac{1}{0}$$
, so hat man tng  $s = \frac{1}{0}$ , und also  $s = \frac{\pi}{2}$ 

zum Ausdrucke der Ecinge eines ganzen. Armes der Rettenlinie zwischen dem Scheitel A und dem Aspmptotenpunkte Q; daher ist die ganze Rettenlinie = n, d. h., so lang, als die Halfte eines Hauptkreises, welche Größe auch immer der Parameter a der Eurve haben mag.

Auch die Quadratur ber Kettenlinie führt zu einem einfachen Resultate. Das Differenzial der Fläche ist nämlich: de = sin z. dx, und also:

$$\partial f = \frac{\sin a \cdot \sin z \cdot \partial z}{\cos z \cdot \sqrt{(\cos a^2 - \cos z^2)}}$$

Führt man den Bogen s sammt seinem Differenziale ein, fo hat man:

$$\partial f = \text{tng a.} \frac{\partial s}{\cos s}$$

und also: f = tng a. Es, wenn bas Integral für x = 0 und also auch für s = 0 verschwinden soll. Wie in der Planimetrie bei den Spirallinien hat man auch hier zu bedenken, daß, wenn der Bogen s länger, als ein Gewinde, genommen wird, man eine Fläche erhält, die jum Theil über einander liegt, wovon also wieder ein Theil abgenommen werden muß.

und Cos (f cot a) = Cos 
$$\&$$
 =  $\frac{1}{\cos s}$  =  $\frac{\cos z}{\cos a}$ .

# **s.** 48.

Um einen allgemeinen Ausbruck für die Größe des Krümmungshalbmesser zu finden, sesen wir wieder d (p  $\cos z$ ) = q dz und erhalten:

$$q = \frac{-\sin a \cdot \sin z \cdot \cos z}{\sqrt{(\sin z^2 - \sin a^2)^3}}.$$

Auch ist: pv sin z - q =  $\frac{\sin a \cdot \log z}{\sqrt{(\sin z^2 - \sin a^2)^3}}$ , und also:

$$tng r = \frac{\cos z \cdot \sin z^2}{\sin a}.$$

Für z = 90° ist: ing r=0; b. h., für ben Tunkt Q ber Curve ist ihre Krümmung unendlich groß, und zwar eben beswegen, weil bas lette Gewinde ber Curve sich unendlich nabe an den Punkt Q legt.

Man hat auch: 
$$to r = \frac{\cos z - \cos z^3}{\sin a} = \frac{\cos a \cos s - \cos a^3 \cos s^3}{\sin a}$$

Bei ber ebenen Kettenlinie ist ber Krummungshalbmeffer immer ber Mormale gleich. Bezeichnen wir biese mit N, so ist nun:

tng N sin 
$$\psi$$
=tng z,  
und also tng N =  $\frac{\sin z^a}{\sin a \cdot \cos z}$ 

Daher ist nun: tng r = tng N. cos z², also r immer kleiner, als N, und zwar besto mehr, je größer x ober auch z wird.

Busaß. Die Gleichung der ebenen Rettenlinie ist z=a Cos(x), und wenn man ihre Seene zu einer Eplinderstäche krümmt, daß die erste Axe ein Kreis wird, so kann eine Rugel, deren Radius mit dem Radius jenes Kreises übereinstimmt, die Chlinderstäche innerlich in diesem Kreise berühren. Projizirt man dann vom Mittelpunkte der Rugel aus die Kettenlinie aus der Cylinderstäche auf die Fläche der Rugel, so ist die Projection die eben beschriebene sphärische Kettenlinie.

## Unhang.

Wenn in der Gleichung P. t + Q. u = A, die beiden Größen P und Q als Functionen einer und derfelben britten Größe und baher Functionen von einander sind, hingegen A eine Constante bedeutet, so ändert der Hauptkreis, wozu die Gleichung gehört, seine Lage — man erhält eine stetige Folge von Hauptkreisen, deren jeder vom nächstfolgenden geschnitten wird, und es ist schon im S. 32 ein Ausdruck für das Winkeldissernzial hergeleitet worden, welches diesem Schneiden entspricht. Die Gleichung an den folgens den Hauptkreis ist nämlich:

$$\partial P \cdot t + \partial Q \cdot u = 0$$
.

Wird diese Gleichung mit der vorigen verbunden, so findet man die Axen-Coordinaten des Durchschnittspunktes mittelst ihrer trigonometrischen Tangenten t und u; nämlich:

$$t = \frac{A\partial Q}{P\partial Q - Q\partial P} \text{ and } u = \frac{-A\partial P}{P\partial Q - Q\partial P}.$$

Da nun aber ein Zusammenhang zwischen P und Q Statt findet, welcher durch die Gleichung  $\varphi$   $(P,Q)_i=0$  angedeutet senn mag, so kann man aus diesen drei Gleichungen die Größen P und Q eliminiren, wodurch man zu einer Gleichung  $\psi$  (t, u)=0 zwischen t und u an eine Eurve gelangt, in welcher die Durchschnittspunkte der stetig auf einander folgenden Hauptkreise liezen. Obgleich die Herleitung der Gleichung  $\psi$  (t, u)=0 an diese Eurve eine Elimination zweier Größen vorausseht, so können wir gleichwohl

an ben Durchschnittspunkt M ober (t, u) biefer Curve eine Langente legen.

Die Gleichung an diese Tangente ist namlich:

$$y-u=\frac{\partial u}{\partial t}(x-t),$$

wenn unter (x, y) ein millfürlicher Punkt berfelben verstanden wirb. Differengirt man aber die Gleichung:

P.t+Q.u=A

indem man P und Q, t und u als veränderlich ansieht, so erhält man:  $P\partial t + t\partial P + Q\partial u + u\partial Q = o$ ;

und wird hiervon die Gleichung t $\partial P + u \partial Q = o$  subtrahirt, so bleibt nur noch:

$$\int_{0}^{\mathbf{P}} \cdot \partial t + Q \partial u = 0$$
ober  $\frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\mathbf{P}}{\mathbf{Q}}$ 

Daffelbe Differenzialverhaltniß findet man auch, wenn man die vorhin für t und a aufgestellten Ausdrucke differenziirt. Daher ist benn die Gleichung an die Tangente der Eurve:

$$y-u=-\frac{P}{Q}(x-t)$$
,.

ober: Qy — Qu + Px — Pt = 0, und wird sie zu ber Gleichung Pt + Qu = A abbirt, so findet man:

P.x+Qy=A;

d. h., der durch M gehende und in M vom nächstfolgenden geschnittene Hauptkreis selbst ist eine Berührungslinie der Eurve für den Punkt M derselben.

Benn also nach irgend einem Gesetze auf einander folgende Hauptfreise gezogen werden, so kann man sie alle als Berührungs-linien einer Curve ansehen, und wenn das erwähnte Gesetz durch eine Gleichung  $\varphi$  (P, Q) = 0 ausgedrückt ist, so kann daraus die Gleichung an die Curve hergeleitet werden.

Was hier von Hauptkreisen bewiesen ist, kann leicht auf belies bige Curven ausgebehnt werben, die nach irgend einem Gesetze stetig auf einander folgen.

# Won den sphärischen Linien der zweiten Ordnung. s. 49.

Die allgemeinste Form ber Gleichung an eine Linie ber zweiten Ordnung oder an einen spharischen Regelschnitt ist:

 $Ax^2 + 2Bxy + Cx^2 + 2Dy + 2Ex + G = 0$ ,

wenn ein Punkt M ber Curve mit (x, y) bezeichnet wird. Aber ungeachtet biese Gleichung mit der allgemeinen Gleichung an die ebenen Regelschnitte ber Form nach zusammenfällt, fo fit gleichs wohl die Discussion berselben ungleich größeren Schwierigkeiten ausgesept.

Die meisten Schwierigkeiten fallen aber weg, wenn man durch eine Coordinaten-Verwandlung bewirkt hat, daß die Glieder 2 Dy und 2 Ex in der Gleichung fehlen, was, wie später gezeigt werden wird, immer bewirkt werden kann. Die Gleichung hat dann die einfachere Korm:

$$Ay^2 + 2Bxy + Cx^2 + G = 0$$
;

aber ber neue Anfangspunkt hat bann gegen die Curve eine besondere Lage. Zieht man eine Gerade burch ihn, so ist ihre Gleichung
von der Form:

$$y = \alpha \cdot x$$

und verbinden wir diese Gleichung mit der vorigen, so erhalten wir die Coordinaten der beiden Durchschnittspunkte M und M', die wir mit (x, y) und (x' y') bezeichnen. Es finden sich:

wir mit (x, y) und (x' y') bezeichnen. Es finden sich: 
$$x = + \sqrt{\frac{-G}{Au^2 + 2B\alpha + C}}; \quad x' = -\sqrt{\frac{-G}{A\alpha^2 + 2B\alpha + C}};$$

$$y = +\alpha \cdot \sqrt{\frac{-G}{A\alpha^2 + 2B\alpha + G}};$$
  $y' = -\alpha \sqrt{\frac{-G}{A\alpha^2 + 2B\alpha + G}};$ 

und also:  $\pm \sqrt{(1+x^2+y^2)} = \sqrt{(1+x'^2+y'^2)}$ ; b. h., der neue Anfangspunkt halbirt dann die Sehne MM' in allen ihren Lagen und heißt deswegen der Mittelpunkt des Kegelschnitts; jede durch ihn gehende sphärische Sehne aber heißt ein Durch messer der Eurve.

Alber in Hinsicht auf den Mittelpunkt herrscht eine große Berschiedenheit zwischen den ebenen und spharischen Regelschnitten.

Anmerkung. Wenn der Axenwinkel kein rechter, sondern = v ist, so hat man gleichwohl:  $\pm \sqrt{(1+x^2+y^2+2xy\cos v)}$  =  $\sqrt{(1+x'^2+y'^2+2x'y'\cos v)}$ ; b. h., der neue Anfangspunkt halbirt die Sehne MM', wie vorhin.

Um nun aus der allgemeinen Gleichung Ay<sup>2</sup>+ 2Bxy+Cx<sup>2</sup> +2Dy+2Ex+G=0 die Lage des Mittelpunktes zu finden, nehmen wir die Coordinaten-Verwandlung wirklich vor, indem wir für x und y die beiden folgenden Ausbrücke substituiren:

$$\frac{p+qx+ry}{\alpha-\beta x-\gamma y} \text{ und } \frac{p'+q'x+r'y}{\alpha-\beta x-\gamma \cdot y} \ .$$
 Die Fortschaffung der Nenner gibt dann die Gleichung:

Die Fortschaffung der Nenner gibt dann die Gleichung:  $A(p'+q'x+r'y)^2+2B(p+qx+ry)(p'+q'x+r'y)+C(p+qx+ry)^2+2D(p'+q'x+r'y)(\alpha-\beta x-\gamma y)+2E(p+qx+ry)$   $(\alpha-\beta x-\gamma y)+G(\alpha-\beta x-\gamma y)^2=o_{\lambda}$  welche burch weitere Entwickelung wieder die Form ber vorigen erhalt, namlich:

 $A'y^2 + 2B'xy + C'x^2 + 2D'y + 2E'x + G' = 0.$ 

Die Constanten bieser Gleichung sind, ausgebruckt burch bie Constanten ber vorigen, die folgenden:

 $A' = Ar'^2 + 2Brr' + Cr^2 - 2Dr'y - 2Ery + Gy^2$ 

 $B' = Aq'r' + Bqr' + Brq' + Cqr - Dq'y - Dr'\beta - Eqy - Er\beta + G\betay,$ 

 $C' = Aq'^2 + 2Bqq' + Cq^2 - 2Dq'\beta - 2Eq\beta + G\beta^2$ 

D' = Ap'r' + Bpr' + Brp' + Cpr - Dp' $\gamma$  + Dr' $\alpha$  - Ep $\gamma$  + Er $\alpha$  - G $\alpha\gamma$ , E' = Ap'q' + Bpq' + Bqp' + Cpq - Dp' $\beta$  + Dq' $\alpha$  - Ep $\beta$  + Eq $\alpha$  - G $\alpha\beta$ , G' = Ap'<sup>2</sup> + 2Bpp' + Cp<sup>2</sup> + 2Dp' $\alpha$  + 2Ep $\alpha$  + G $\alpha$ <sup>2</sup>.

Wird der neue Anfangspunkt V' oder (t, u) mit dem vorigen V durch eine Linie VV' = c verbunden, welche mit den vorigen Aren die Winkel m und n, deren Verlängerung aber mit den beis den neuen Aren die Winkel m' und n' einschließt, so hat man nach J. 19:

v=m+n und v'=m'+n', ferner:

p = sin c . sin n; q = sin n cos m' cos c + cos n sin m';
r = sin n cos n' cos c - cos n sin n';

p'=sin c, sin m; r'=sin m cos n' cos c + cos m sin n'; q'=sin m cos m' cos c - cos m sin m';  $\alpha$ =cos c sin v;  $\beta$ =sin c, cos m' sin v;  $\gamma$ =sin c, cos n' sin v.

# S. 51.

Coll nun ber neue Anfangspunkt V' ber Mittelpunkt fenn, so muß bie umgeformte Gleichung die einfachere Form:

$$A' \cdot y^2 + 2B'xy + C'x^2 + G' = 0$$

haben; b. h., es muß D'=0 und E'=0 fenn. Die Ausbrücke für D' und E' lassen sich aber barstellen, wie folgt:

$$(Ap' + Bp + D\alpha) \cdot r' + (Bp' + Cp + E\alpha) \cdot r - (Dp' + Ep + G\alpha) \cdot \gamma = D',$$
  
 $(Ap' + Bp + D\alpha) \cdot q' + (Bp' + Cp + E\alpha) \cdot q - (Dp' + Ep + G\alpha) \cdot \beta = E',$ 

und weil  $t = \frac{p}{\alpha}$  und  $u = \frac{p'}{\alpha}$ ist, so hat man, wenn zu noch größerer Abkurzung für den Augenblick geset wird:

$$a = \frac{q}{\beta}$$
;  $a' = \frac{q'}{\beta}$ ;  $b = \frac{r}{\gamma}$  und  $b' = \frac{r'}{\gamma}$ 

bie beiben Gleichungen:

(Au + Bt + D) b' + (Bu + Ct + E) b = Du + Et + G, (Au + Bt + D) a' + (Bu + Ct + E) a = Du + Et + G, welche umgeformt werden können in:

$$\frac{Au + Bt + D}{Du + Et + G} = \frac{b - a}{ba' - ab'} \text{ und } \frac{Bu + Ct + E}{Du + Et + G} = \frac{a' - b'}{ba' - ab'}.$$

Werben aber die Werthe:

r

$$a = \frac{\sin n \cos m' \cos c + \cos n \sin m'}{\sin c \cos m' \sin (m+n)} a' = \frac{\sin m \cos m' \cos c}{-\cos m \sin m'}$$

$$\sin c \cos m' \sin (m+n)$$

sin m cos n' cos c

 $b = \frac{\sin n \cos n' \cos c - \cos n \sin n'}{\sin c \cos n' \sin (m+n)}, \quad b' = \frac{+ \cos m \sin n'}{\sin c \cos n' \sin (m+n)}$ 

substituirt, so erhalt man die beiben Gleichungen:

$$\frac{Bu+Ct+E}{Du+Et+G} = \operatorname{tng} c.\cos m \operatorname{unb} \frac{Au+Bt+D}{Du+Et+G} = \operatorname{tng} c.\cos n,$$

ober (nach S. 4) endlich:

$$\frac{Bu+Ct+E}{Du+Et+G} = t+u \cos v \text{ and } \frac{Au+Bt+D}{Du+Et+G} = u+t \cos v,$$

und diese beiden Gleichungen, woraus der neue Anfangspunkt V' oder (t, u), welcher zugleich der gesuchte Mittelpunkt ist, bestimmt werden kann, sind gleichbedeutend mit den Gleichungen D'=0 und E'=0. Eliminirt man von den beiden Größen t und u eine aus den beiden Gleichungen, so sindet man zur Bestimmung der anderen eine cubische Gleichung, woraus geschlossen wird, daß ein sphärischer Kegelschnitt mehr als Einen Mittelpunkt haben kann, und es wird bald nachher sich zeigen, daß er wirklich drei reelle Mittelpunkte hat, einen inneren und zwei äußere. Auch wird dann Rechenschaft gegeben werden können von der Form der so eben erhaltenen beiden Gleichungen.

# §. 52.

Um durch einen Punkt M oder (x, y) bes Regelschnitts eine Tangente zu legen, hat man die Gleichung:

$$y'-y=\frac{\partial y}{\partial x}(x'-x),$$

und wenn wir aus der Gleichung Ay2+2Bxy+Cx2+2Dy+2Ex+G=0 das erste Differenzialverhaltniß ziehen, so ist es:

$$\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \mathbf{x}} = -\frac{\mathbf{B}\mathbf{y} + \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{E}}{\mathbf{A}\mathbf{y} + \mathbf{B}\mathbf{x} + \mathbf{D}};$$

baher ist die Gleichung:  $y'-y=-\frac{By+Cx+E}{Ay+Bx+D}$  (x'-x), ober auch:

$$(Ay+Bx+D).y'+(By+Cx+E)x'+Dy+Ex+G=0.$$

Man fann biefe Gleichung auch alfo ordnen:

$$Ayy' + B(xy' + yx') + Cxx' + D(y+y') + E(x+x') + G=0$$
.

·Benn mit ber Gleichung Ay²+2Bxy+Cx²+2Dy+2Ex+G=0 die Gleichung ay+bx=c an einen Hauptkreis zusammengehalten wird, so gibt es eine Bedingungsgleichung für die Constanten der

beiben Gleichungen, welche erfüllt sehn muß, wenn sich die beiben Linien berühren sollen. Man findet, wie in der Planimetrie, die gefuchte Bebingungsgleichung:

 $(B^2-AC)$ . $c^2+2(BD-AE)bc+(D^2-AG)b^2+2(BG-DE)ab$  $+2(BE-CD)ac+(E^2-CG)a^2=0$ .

Die Gleichung an die erste Axe ist y=0, und wenn sie von ber Curve berührt werden foll, so hat man die Bedingungsgleichung E2=C.G; eben so hat man die Bedingung D2=A.G, wenn die aweite Are von der Curve berührt werden soll.

#### **S.** 53.

Es lagt fich auch, wenn ein Punkt P gegeben ift, die Gleichung an ein System zweier durch ihn gehenden hauptfreise finden, welche beibe einen gegebenen Regelschnitt berühren, beffen Gleichung wie vorhin sehn mag:

 $Ay^2+2Bxy+Cx^2+2Dy+2Ex+G=0$ .

Es sen ber Punkt P bezeichnet mit (x', y'); die Gleichung an den einen Sauptkreis sen:

 $y-y'=\alpha (x-x')$ ,

und an den anderen:  $y-y'=\alpha'(x-x')$ . Man hat also: y-ax=y'-ax', und die Bedingung, daß biefer Sauptfreis den Regelschnitt berühre, ift alfo:

 $(B^2-AC) (y'-\alpha x')^2+2(AE-BD) \cdot \alpha(y'-\alpha x')+(D^2-AG) \alpha^2$  $+2(DE-BG)\alpha+2(BE-CD) (y'-\alpha x')+E^2-CG=0$ .

Wird die Gleichung nach Potenzen von a geordnet, so erhalt man:

$$\alpha^{2}-2\alpha \left[\frac{(B^{2}-AC)x'y'-(AE-BD)y'-(CD-BE)x'+BG-DE}{(B^{2}-AC)x'^{2}-2(AE-BD)x'+D^{2}-AG}\right] + \frac{(B^{2}-AC)y'^{2}+2(BE-CD)y'+E^{2}-CG}{(B^{2}-AC)x'^{2}-2(AE-BD)x'+D^{2}-AG} = o.$$

Die Wurzeln biefer Gleichung sind a und a', und man bat:

$$a + a' = 2, \frac{(B^2 - AC)x'y' - (AE - BD)y' - (CD - BE)x' + BG - DE}{(B^2 - AC)x'^2 - 2(AE - BD)x' + D^2 - AG}$$

$$a \cdot a' = \frac{(B^2 - AC)y'^2 - 2(CD - BE)y' + E^2 - CG}{(B^2 - AC)x'^2 - 2(AE - BD)x' + D^2 - AG}.$$

When his Giving a series of the series of

$$\alpha \cdot \alpha' = \frac{(B^2 - AC)y'^2 - 2(CD - BE)y' + E^2 - CG}{(B^2 - AC)x'^2 - 2(AE - BD)x' + D^2 - AG}$$

Aber die Gleichung an bas Spftem ber beiden Sauptfreise ift:

 $(y-y')^2-(\alpha+\alpha')(y-y')(x-x')+\alpha\alpha'(x-x')^2=0$ und werden hierin die vorbin gefundenen Werthe substituirt, fo hat man die Gleichung:

$$(y-y')^2 [(B^2-AC)x'^2-2(AE-BD)x'+D^2-AG]$$
  
-2(y-y')(x-x').[(B^2-AC)x'y'-(AE-BD)y'-(CD-BE)x'+BG-DE]  
+(x-x')^2.[(B^2-AC)y'^2-2(CD-BE)y'+E^2-CG].

Sie gestattet noch eine Reduction und ist bann:

 $(D^{2}-AG) (y-y')^{2}+(B^{2}-AC) (xy'-yx')^{2}+(E^{2}-CG) (x-x')^{2} + 2(AE-BD) (y-y')(xy'-yx') + 2(BE-CD)(x-x')(xy'-yx') + 2(DE-BG) (y-y')(x-x') = 0.$ 

Wenn ber Punkt P zugleich ber Anfangspunkt ift, so hat man

die einfachere Gleichung:

(D<sup>2</sup>—AG)y<sup>4</sup>+(E<sup>2</sup>—CG)x<sup>2</sup>+2(DE BG)xy=0. Wenn D<sup>2</sup>—AG=0 und E<sup>2</sup>—CG=0 ist, d. h., wenn die beiben Coordinaten-Aren selbst Berührungslinien der Eurve sind, so ershält man die einfache Gleichung xy=0 für das System der beiben berührenden Hauptkreise, wie auch seyn muß; denn xy=0 ist die Gleichung an das System der beiben Coordinaten-Aren selbst.

## S. 54.

Die auf die Ziehung der Berührungslinien Bezug habenden Constructionen stehen im engen Zusammenhange mit der harmonischen Theilung. Ein Bogen ABCD (Fig. 9) heißt (in den genannten vier Punkten A, B, C, D) harmonisch getheilt, wenn

sin AB.sin CD=sin BC.sin AD

ift, und es läßt fich biese Gleichung umformen in:

sin AC.sin BD=2.sin AB.sin CD=2.sin BC.sin AD., ober auch in: 2cot AC=cot AB+cot AD. Ist ferner Q bie Mitte von AC, so hat man noch:

tng QA2=tng QC3=tng QB.tng QD.

Aber für die analytische Spharik bedarf es einer allgemeineren Umformung, welche man erhält, wenn man in dem harmonisch getheilten Bogen einen willkürlichen Punkt P annimmt, um die Lage oder Entfernung der Theilpunkte A, B, C, D in Beziehung auf ihn zu bestimmen. Dem gemäß erhält man die Formel:

(tng PB—tng PA) (tng PD—tng PC)=(tng PD—tng PA) (tng PC—tng PB),

welche in so fern zu bemerken ist, als man sogleich übersieht, daß man in ihr die vier Größen tng PA, tng PB, tng PC, tng PD um eine und dieselbe fünfte willkürliche Zahl k vermehren darf, ohne daß dadurch die Gleichung gestört wird. Eine gleiche Bewandtniß hat es eben deswegen auch mit der solgenden Gleichung, welche durch die Umsormung der vorigen gesunden wird:

2.(tng PA, tng PC+tng PB, tng PD)=(tng PA+tng PC) (tng PB+tng PD), ober:

2,(cot PA, cot PC+cot PB, cot PD)=(cot PA+cot PC)(cot PB+cot PD).

### §. 55.

Bieht man burch einen Punkt P ober (t, u) eine willkurliche Gerade, so ist ihre Gleichung:

$$y-u=\alpha.(x-t)$$
.

Die Curve, beren Gleichung Ay +2Bxy+Cx +2Dy+2Ex+G=0 fepn mag, werde davon in den Punkten M und N geschnitten. Wenn a seinen Werth andert, d. h., wenn sich die gezogene Gerade um den Punkt P drehet, so rücken die Punkte M und N in veränderlichen Abständen von P auf dem Umfange der Eurve fort. Aber wie sich auch immer die Linie PMN um P drehen mag, so gibt es gleichwohl einen festen, dem Punkte P zugehörigen Hauptekeiß, wovon die Linie PMN in einem vierten Punkte Q so gesschnitten wird, daß PMQN harmonisch getheilt sey, oder:

Es sey namlich ay+bx+c=0 die Gleichung an den durch Q gehenden Hauptkreis, oder auch a(y-u)+b(x-t)+au+bt+c=0. Substituirt man darin y-u=a(x-t), so hat man zur Bestim=mung von Q die Formel:

$$x-t=-\frac{au+bt+c}{aa+b}$$

Projizirt man die vier Punkte P, M, Q, N vom Cardinalpunkte Y ber zweiten Are auf die erste, und sind P', M', Q', N' ber Reihe nach ihre Projectionen, so hat man also, wenn der Ansangspunkt mit V bezeichnet wird:

tng VQ'--tng VP'=-
$$\frac{au+bt+c}{a\alpha+b}$$
.

Um auch die Punkte M' und N' zu bestimmen, formen wir die Gleichung an die Curve um in:

$$A(y-u)^{2}+2B(y-u)(x-t)+C(x-t)^{2}+2p(y-u)+2q(x-t)+r=0,$$

indem wir jur Abkurgung fegen :

$$p = Au + Bt + D$$
;  $q = Bu + Ct + E$ 

$$r = Au^2 + 2Btu + Ct^2 + 2Du + 2Et + G$$
.

Wird nun wieder  $y-u=\alpha(x-t)$  substituirt, so erhalt man:

$$(x-t)^2 + \frac{2(p\alpha+q)}{A\alpha^2+2B\alpha+C}(x-t) + \frac{r}{A\alpha^2+2B\alpha+C} = 0$$

und hieraus folgt:

(tng VM'-tng VP')+(tng VN'-tng VP') = 
$$\frac{-2(p\alpha+q)}{A\alpha^2+2B\alpha+C}$$

(tng VM'—tng VP'). (lng VN'—tng VP') = 
$$\frac{r}{\Delta \alpha^2 + 2B\alpha + C}$$

Ift nun die Linie PMQN harmonisch getheilt, so ist es wegen der Projectibilität der harmonischen Theilung auch die Linie PM'Q'N', und umgekehrt; daher hat man nach S. 55 die Gleichung:

in ber wir aber von jedes Linienstückes trigonometrischer Tangente fubtrahiren ing VP', wodurch die Gleichung übergeht in:

2(tng VM'—tng VP')(tng VN'—tng VP')=(tng VQ'—tng VP') (tng VM'—tng VP'+tng VN'—tng VP'),

und werden hierin die vorbin aufgestellten Ausbrucke substituirt, fo erhalt man die einfache Bedingungsgleichung:

$$\mathbf{r} = \frac{(p\alpha+q)(au+bt+c)}{a\alpha+b},$$

welche für jeden Werth von a erfüllt senn muß und daher in die beiden folgenden zerlegbar ist:

woraus noch folgt:  $\frac{a}{b} = \frac{p}{q}$ .

Sest man daher a=p.k und b=q.k, so verwandelt sich die erste Gleichung in:

$$rpk=p (pku+qkt+c),$$
b. b.,  $c=k(r-pu-qt).$ 

Daber ift die gesuchte Gleichung an den durch Q gehenden haupts treis:

$$p.k.y+q.k.x+k(r-pu-qt)=0$$
,  
ober:  $py+qx+r-pu-qt=0$ .

Werden für p, q, r die Werthe substituirt, so hat man noch einfacher:
(Au+Bt+D).y+(Bu+Ct+E).x+Du+Et+G=0.

Diese bem festen Punkte P in Beziehung auf einen sphärischen Regelschnitt zugehörige Gerade heiße, wie in der Planimetrie, die Polare des Punktes P; der Punkt P heißt umgekehrt ihr Pol.

Jebe durch ben willkurlichen Punkt P gehende Sehne oder Sezante PMN wird von ihr in einem Punkte Q harmonisch getheilt. Liegt der Punkt P im Innern des sphärischen Regelschnitts, so liegt die Polare des Punktes P außerhalb des Regelschnitts, und umgekehrt. Liegt der Punkt P in der Eurve selbst, so geht seine Polare durch ihn und ist eine Tangente der Eurve; denn in diesem Falle stimmt die Gleichung an die Polare mit der im S. 52 gestundenen Gleichung an die durch den Punkt P gehende Tangente völlig überein.

3st P ber Anfangspunkt ber Coordinaten felbst, so ist bie Gleichung an seine Polare:

D.y+E.x+G=0. 
$$56.$$

Wenn der Punkt P oder (t, u) außerhalb des Regelschnitts liegt, so wird die Eurve von seiner Polaren in zwei Punkten geschnitten. Bezeichnen wir einen dieser beiden Punkte mit (x', y), so ist also auch, eben weil er in der Polaren liegt:

(Au + Bt + D) y' + (Bu + Ct + E) x' + Du + Et + G = 0,

ober, anders geordnet:

(Ay' + Bx' + D)u + (By' + Cx' + E)t + Dy' + Ex' + G = 0.

Legen wir aber burch ben Punkt (x', y') eine Tangente an die Curve, so ist ihre Gleichung:

(Ay' + Bx' + D) y + (By' + Cx' + E)x + Dy' + Ex' + G = 0.

Ist nun: y=u, so ist offenbar auch: x=t; b. h., der Punkt P ober der Pol der Polaren liegt in einer jeden von den beiden Berührungslinien, welche durch die beiden Durchschnittspunkte der Eurve und der Polaren gezogen werden, und ist also der Durchschnittspunkt dieser beiden Berührungslinien. Jede Berührungssehne ist also ein Stück von einer Polaren und ihr Pol ist der Durchschnittspunkt der beiden Tangenten, welche durch die Endpunkte der Berührungssehne an die Surve gelegt werden.

Daher walten benn in Ansehung ber die Tangenten, Pole und Polaren betreffenden Constructionen dieselben Gesetz ob, welche in der Planimetrie für die Kegelschnitte längst bekannt sind und hier nur wiederholt würden. Aber ein Gesetz macht hiervon eine Ausznahme: Wenn man nämlich die Mitte einer Berührungssehne mit ihrem Pole durch eine Gerade verbindet, so geht die Verlängerung derselben nicht immer, wie in der Planimetrie, durch den inneren Mittelpunkt der Curve.

# §. 57.

Der Pol P steht mit der ihm zugehörigen Polaren, beren. Gleichung ift:

 $(Au + Bt + D) \cdot y + (Bu + Ct + E)x + Du + Et + G = 0$ , nicht immer in einem solchen Zusammenhange, daß er zugleich das sphärische Centrum dieses Hauptkreises ware; denn die Gleichung an einen Hauptkreis, der den Punkt Pzu seinem sphärischen Centrum hat, ist nach S. 6:

 $(u + t \cos v) \cdot y + (t + u \cos v) \cdot x + 1 = 0$ 

Identifizirt man biese Gleichung mit ber vorigen, b. h., fest man:

$$\frac{Bu + Ct + E}{Du + Et + G} = t + u \cos v \text{ and } \frac{Au + Bt + D}{Du + Et + G} = u + t \cos v,$$

so hat man den Ausdruck der Bedingung, unter welcher der Punkt P zugleich das sphärische Centrum seiner Polaren ist. Diese beiden Gleichungen bestimmen, abgesehen von einer möglichen Zweideutigfeit, die Lage des Punktes P vollkommen, und sind dieselben, welche im §. 54 zur Bestimmung der Lage des Mittelpunktes der Eurve selbst gefunden wurden.

Daher haben wir eine zweite geometrische Bedeutung bes Mittelpunktes eines sphärischen Regelschnitts; er ist nämlich berjenige Pol, welcher zugleich als das sphärische Centrum ber ihm zugehörigen Polaren bient.

Liegt der Mittelpunkt Paußerhalb des sphärischen Regelschnitts, so können von ihm aus zwei Tangenten an die Eurve gelegt werzben, und da nach S. 56 die Berührungssehne ein Stück der Polaren des Punktes P und also zugleich ein Stück des Hauptkreises ist, welcher P zum sphärischen Centrum hat, so ist offenbar jede Tanzgente, so weit sie zwischen P und dem Berührungspunkte enthalten ist, gleich 90°.

Ein außerer Mittelpunkt ist baber ein solcher, von welchem aus zwei Tangenten an die Eurve gezogen werden können, so daß jede dieser beiden Tangenten zwischen jenem Punkte und dem Berührungspunkte die Länge von 90° hat. Der äußere Mittelpunkt trennt den sphärischen Regelschuitt von einem symmetrischen zusgleich congruenten) anderen, und hat die Eigenschaft, daß er jede durch ihn gehende Gerade, wodurch die beiden Curven verbunden werden, halbirt. Ein solcher Durchmesser mag eben deswegen ein außerer genannt werden, und zwar nicht bloß deswegen, weil er sich außerhalb des Regelschnitts besindet, sondern eben sowohl deswegen, weil er dem Regelschnitts besindet, sondern eben sowohl deswegen, weil er dem Regelschnitts nicht an und für sich, sondern allererst in Bezug auf eine zweite, mit jener in nothwendiger Versbindung stehende symmetrische Surve zukommt. Dasselbe dient auch als Grund der Benennung "äußerer Mittelpunkt."

Wenn man den noch unbestimmten Punkt (x, y) mit P' bez zeichnet, so kann man in Bezug auf ihn die beiden vorhin erhaltenen Gleichungen anders ordnen, wodurch man erhalt:

$$\frac{By+Cx+E}{Dy+Ex+G} = x+y \cos v \text{ and } \frac{Ay+Bx+D}{Dy+Ex+G} = y+x \cos v,$$

wodurch der Punkt P', welcher von P um 90° absteht, bestimmt ist, und da diese Gleichungen mit den zur Bestimmung von P'dienenden vorigen Gleichungen dieselben sind, so ist also auch P' ein Mittelpunkt, und insbesondere ein außerer Mittelpunkt, wenn P ein innerer war; die Polare des Punktes P geht daher durch P' und die Polare des Punktes P' geht umgekehrt durch P.

Eliminirt man aus den beiden Gleichungen zur Bestimmung von P' die Größe y, so erhalt man eine cubische Gleichung zur Bestimmung von x; die eine Wurzel dieser Gleichung ist x, die andere t, und da die zugehörigen Punkte P' und P um 90° von einander entsernt sind, so sind beide Punkte reel, wenn einer es ist, und daher sind auch die beiden Wurzeln t und x reel, wenn eine es ist. Eine cubische Gleichung kann aber nicht eine unmögsliche und zwei mögliche Wurzeln haben; daher ist auch die britte Wurzel derselben möglich.

Daher hat benn ein sphärischer Regelschnitt brei Mittelpunkte P, P', P'', die je zwei um 90° von einander entsernt sind, und also die Ecken eines sphärischen Dreiecks PP'P'' sind, worin jeder Winkel 90° hat. Denn was vorhin von P' in Beziehung auf P bewiesen ist, gilt offenbar auch von P'' in Bezug auf P und P'.

Die Polare eines jeden dieser drei Punkte geht allemal durch die beiden anderen Punkte und fällt also mit der Gegenseite des Dreiecks PP'P" zusammen. So weit eine solche Polare eine Sehne ist, ist sie auch ein Durchmesser und kann ein Hauptdurch=messer oder eine Axe des Regelschnitts genannt werden.

Busa b. Nimmt man an, daß der Winkel v=90° sen, so hat man zur Bestimmung der drei Mittelpunkte P, P', P" und also auch der drei Hauptdurchmesser die Gleichungen:

$$\frac{By+Cx+E}{Dy+Ex+G} = x \quad \text{unb} \quad \frac{Ay+Bx+D}{Dy+Ex+G} = y.$$

Aus ber ersten zieht man:  $y = \frac{Ex^2 + (G - C)x - E}{B - Dx}$ , und

wird dieser Werth in der zweiten substituirt, so erhalt man die offenbar cu bische Gleichung:

$$\frac{(AE - BD) \cdot x^2 + (AG - AC + B^2 - D^2) \cdot x + DB - AE}{(BE - CD) \cdot x + BG - DE} =$$

$$\frac{Ex^2+(G-C)x-E}{B-Dx}$$

Da jeder von den drei Mittelpunkten P, P', P' seinen Ges genpunkt hat, so wird durch diese sechs Punkte und die sich in ihnen schneidenden Hauptdurchmesser die Augelstäche in acht Ockanten getheilt.

Die Gleichung an die Tangente der Curve für den Punkt Moder (x, y) derselben ist nach S. 52:

(Ay + Bx + D). y' + (By + Cx + E). x' + Dy + Ex + G=0, und der Zusammenhang zwischen x und y ist dann angegeben durch die Gleichung Ay 2 + 2Bxy + Cx 2 + 2Dy + 2Ex + G=0 an die Curve selbst. Um das sphärische Centrum (t, u) dieses Hauptkreises zu bestimmen, vergleichen wir seine Gleichung mit der Gleichung:

 $(u+t\cos v).y'+(t+u\cos v).x'+1=0$ ,

woraus auf ber Stelle folgt:

$$\frac{Ay + Bx + D}{Dy + Ex + G} = u + t \cos v \text{ and } \frac{By + Cx + E}{Dy + Ex + G} = t + u \cos v.$$

Werben biese Gleichungen umgekehrt, so hat man :

$$x = \frac{AE - BD + (t + u \cos v) (D^2 - AG) + (u + t \cos v) (BG - DE)}{B^2 - AC + (t + u \cos v) (AE - BD) + (u + t \cos v) (CD - BE)}$$

y = 
$$\frac{\text{CD-BE} + (t+u\cos v)(BG-DE) + (u+t\cos v)(E^2-GC)}{B^2-AC+(t+u\cos v)(AE-BD) + (u+t\cos v)(CD-BE)}$$
und durch diese beiden Ausdrücke ist der Berührungspunkt M auf

bem Umfange eines Regelschnitts bestimmt für den Fall, daß die durch ihn zu legende Tangente einen gegebenen sphärischen Mittelspunkt M' oder auch (t, u) haben soll.

Ist M' der Anfangspunkt, so ist der berührende Hauptkreis offenbar die Cardinale und man erhalt

$$x = \frac{AE - BD}{B^2 - AC}$$
 und  $y = \frac{CD - BE}{B^2 - AC}$ ; also  $\frac{x}{y} = \frac{AE - BD}{CD - BE}$ 

jur Bestimmung des Berührungspunktes M. Wenn aber diese beiden Werthe der Gleichung  $Ay^2 + 2Bxy + Cx^2 + 2Dy + 2Ex + G = 0$  nicht Genüge leisten, so ist M kein Berührungspunkt, sondern der Pol einer Polaren, deren sphärisches Centrum der Anfangspunkt ist, d. h., der Pol der Cardinalen. Wenn überhaupt die obigen allgemeinen Ausdrücke nicht auf die Eurve passen, so ist der Punkt Moder (x, y) der gesuchte Pol einer Polaren, deren sphärisches Centrum M oder (t, u) gegeben ist.

Unmerkung. In ber Planimetrie ift ber burch bie Ausbrude

$$x = \frac{AE - BD}{B^2 - AC}$$
 und  $y = \frac{CD - BE}{B^2 - AC}$  bestimmte Punkt jedesmal

der Mittelpunkt der Ellipse oder Hyperbel. In der Sphärik hingegen ist M der Pol der Cardinalen, ohne ein Mittelpunkt der Eurre zu sehn. With der Kegelschnitt auf eine Sbene projizirt, so ist die Projection des Poles der Cardinalen der Mittelpunkt des erhaltenen ebenen Kegelschnittes.

## s. 59.

Sest man zur Abkürzung: N=B2—AC+(t+u cos v) (AE-BD)+(u+t cos v) (CD-BE, und n=AE2—2BDE+CD2+(B2-AC). G, so findet man aus den obigen allgemeinen Ausdrücken:

$$Ay + Bx + D = \frac{n \quad (u + t \cos v)}{N},$$

$$By + Cx + E = \frac{n \quad (t + u \cos v)}{N},$$

$$Dy + Ex + G = \frac{n}{N},$$

also: 
$$Ay^2 + 2Bxy + Cx^2 + 2Dy + 2Ex + G = \frac{n}{N}[y(u+t\cos v) + x(t+u\cos v) + 1].$$

Soll also der Punkt M oder (x, y) ein Punkt der Eurve und daher  $Ay^2 + 2Bxy + Cx^2 + 2Dy + 2Ex + G = 0$  sepn, so hat man die einsache Bedingungsgleichung:  $y(u + t\cos v) + x(t + u\cos v) + 4 = 0$ ; benn die Gleichung n = 0 würde ausdrücken, daß die Gleichung  $Ay^2 + 2Bxy + Cx^2 + 2Dy + 2Ex + G = 0$  einem Spesteme von zwei Hauptkreisen angehörte.

Jene Gleichung war vorauszusehen, weil der Punkt M der Curve auch ein Punkt der Berührungslinie ist.

Werben in der Gleichung die Ausbrücke für x und y aus S. 58 substituirt, so verwandelt sie sich in :

$$(E^2-GC)(u+t\cos v)^2+2(BG-DE)(t+u\cos v)(u+t\cos v)$$
  
+  $(D^2-AG)(t+u\cos v)^2+2(CD-BE).(u+t\cos v)$   
+  $2(AE-BD)(t+u\cos v)+B^2-AC=o$ .

Diese ist nun die gesuchte Gleichung an eine zweite Curve, welche mit der ersten nach  $\S$ . 25 in einer solchen Wechselbeziehung steht, daß die sphärischen Mittelpunkte der Tangenten der einen sich jedesmal in der anderen befinden. Jede Normale der einen ist auch eine Normale der anderen; auch ist nach  $\S$ . 35 die Evolute der einen gleichfalls die Evolute der anderen. Endlich ergänzen sich ihre in dieselbe Normale fallenden Krümmungshalbmesser jedesmal zur festen Summe = 90°.

Wenn das Coordinaten-System rechtwinkelig ist, so wird die Gleichung, in der wir nun auch y für u und x für t schreiben, einsacher, nämlich:

$$(E^2-GC) \cdot y^2 + 2(BG-DE)xy + (D^2-AG)x^2 + 2(CD-BE)y + 2(AE-BD)x + B^2-AC = 0$$

Sepen wir jur Abkurgung:

$$A' = E^2 - CG,$$
  
 $B' = BG - DE,$   
 $C' = D^2 - AG,$   
 $D' = CD - BE,$   
 $E' = AE - BD,$   
 $G' = B^2 - AC,$ 

so ist die Gleichung: A'y²+2B'xy+C'x²+2D'y+2E'x+G'=0. Man kann die eine Eurve etwa wegen der Wechselbeziehung die reciprofe der anderen nennen.

In der Gleichung  $Ay^2 + 2Bxy + Cx^2 + 2Dy + 2Ex + G = 0$  sind die Coefficienten D und E jeder gleich Null, wenn einer von den drei Mittelpunkten der Eurve zum Anfangspunkte genommen wird, und umgekehrt. Wenn aber D = E = 0 ist, so ist offenbar auch: D' = E' = 0. Daher haben denn offenbar die beiden Eurven dieselben drei Mittelpunkte.

Zusat 1. Wenn für einen willkürlichen Anfangspunkt die Cardinale als eine Polare angesehen wird und Ay 2+2Bxy+Cx2+2Dy+2Ex+G=0 die Gleichung an einen Regelschnitt ist, so ist der Pol dieser Polaren, welcher mit (t, u) bezeichnet seyn mag, bestimmt durch die beiden Gleichungen:

Au+Bt+D=o und Bu+Ct+E=o,

woraus, wie im S. 58, folgt:

$$t = \frac{AE - BD}{B^2 - AC}$$
 und  $u = \frac{CD - BE}{B^4 - AC}$ .

Da nun aber die Gleichung an die reciproke Eurve ist: (E<sup>2</sup>—GC)y<sup>2</sup>+2(BG—DE).xy+(D<sup>2</sup>—AG)x<sup>2</sup>+2(CD—BE)y +2(AE—BD)x+(B<sup>2</sup>—AC)=0,

so ist in Beziehung auf sie bie Polare des Anfangspunktes ausgedrückt ober bestimmt durch die Gleichung:

(CD-BE)y+(AE-BD)x+B<sup>2</sup>-AC=0 (nach §. 55),  
ober: 
$$\frac{CD-BE}{B^{2}-AC}$$
.y+  $\frac{AE-BD}{B^{2}-AC}$ x+1=0,  
b. h.: u.y+t.x+1=0.

Die Polare des Anfangspunktes der reciproken Eurve ist also ein Hauptkreis, dessen sphärisches Centrum der in hinssicht auf die erste Eurve bestimmte Pol der Cardinale ist. Da nun aber in Ansehung der besonderen Lage des Ansfangspunktes im Voraus nichts festgestellt war, so haben wir das folgende allgemeine Theorem bewiesen: Wenn von zwei Regelschnitten k und k' der eine der recisproke des anderen ist, so gehört zu einer Polarren p der einen Eurve jedesmal eine Polare p'.

ber anderen von ber Art, daß das sphärische Centrum ber einen 'jebesmal ber Pol ber anderen ift, und umgekehrt.

Zusat 2. Wenn mit der Gleichung Ay\*+ 2Bxy+Cx\*+2Dy +2Ex+G=0 die Gleichung y cot u+x cot t=1 zusam= mengehalten wird, so berühren sich die beiden Linien, wenn (E\*-CG)cotu\*+2(BG-ED)cott.cotu+(D\*-AG)cott\* +2(BE-CD) cot u+2(BD-AE) cot t+B\*-AC=0 ist. Sest man in dieser Formel:

ferner tng u'=y und tng t'=x, so hat man die Gleichung: (E²-CG)y²+2(BG-ED)xy+(D²-AG)x²+2(CD-BE)y+2(AE-BD)x+B²-AC=0; b. h., der Punkt (x, y) muß ein Punkt der reciproken Eurve senn, wenn die gegebene Eurve vom Hauptkreise, dessen Gleichung y cot u + x cot t=1 ist, berührt werden soll. Der Punkt (x, y) ist aber offendar das sphärische Centrum dieses Hauptkreises.

#### **9.** 60.

Die Constanten ber beiben Gleichungen Ay \*+2Bxy+Cy \*+2Dy +2Ex+G=0 und A'y \*+2B'xy+C'x \*+2D'y +2E'x+G'=0 stehen in einem bemerkenswerthen Zusammenhange. Bildet man nämlich aus der letzten Gleichung die an die reciproke Eurve, so muß man offenbar die erste Gleichung wieder sinden; b. h., es muß die Gleichung (E'2-G'C'). y \*+2(B'G'-D'E')xy+(D'2-A'G')x \*+2(C'D'-B'E')y 2(A'E'-BD')x+B'2-A'C'=0 wieder mit der Gleichung Ay \*+2Bxy+Cx\*2+2Dy+2Ex+G=0 zusammenfallen, und in der That erhält man, wenn zur Abkürzung wieder geset wird:

$$n = AE^2 - 2BDE + CD^2 + G(B^2 - AC)$$
,

bie folgenden einfachen Ausbrucke:

 $E'^2 - G'C' = n \cdot A$ ;  $B'G' - D'E' = n \cdot B$ ;  $D'^2 - A'G' = n \cdot C$ ;  $C'D' - B'E' = n \cdot D$ ;  $A'E' - B'D' = n \cdot E$  und  $B'^2 - A'C' = n \cdot G$ . Werben sie substituirt, und wird dann der allen Gliedern gemeinsschaftliche Factor n abgeworfen, so geht offendar die erste Gleichung wieder hervor.

Bilbet man ferner, dem Ausbrucke n ahnlich, den Ausbruck:  $n' = A'E'^2 - 2B'D'E' + C'D'^2 + G' (B'^2 - A'C')$ , so last er sich umformen in:

$$n' = \frac{(A'E' - B'D')^{2} - (D'^{2} - A'G')(B'^{2} - A'C')}{A'}$$

und also: 
$$n' = \frac{n^2 \cdot E^2 - n^2 \cdot CG}{E^4 - CG}$$
, ober einfacher:  $n' = n^4$ .

Um nun einen allgemeinen Ausbruck für das Differenzial bes Bogens  $\partial s = \frac{v \partial x}{w^2}$  (nach S. 26) und auch für den Krümmungshalb-

meffer herzuleiten, sepen wir:  $p = \frac{\partial y}{\partial x}$ ; bann ist:

$$v = \sqrt{(1 + p^2 + (y - px)^2)}$$

Wher: 
$$p = -\frac{By + Cx + E}{Ay + Bx + D}$$
; also:  $y - px = \frac{Ay^2 + 2Bxy + Cx^4 + Dy + Ex}{Ay + Bx + D}$ , ober:  $y - px = -\frac{(Dy + Ex + G)}{Ay + Bx + D}$ .

Daber ift:

$$v = \frac{\sqrt{[(Ay + Bx + D)^2 + (By + Cx + E)^2 + (Dy + Ex + G)^2]}}{Ay + Bx + D}.$$

Wird ferner gesett:  $\frac{\partial \mathbf{p}}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{q}$ , so findet man junachst:

$$q = \frac{(By + Cx + D)(Ap + B) - (Ay + Bx + D)(Bp + C)}{(Ay + Bx + D)^2},$$

und wird für p der Werth  $p = -\frac{By + Cx + E}{Ay + Bx + D}$  substituirt, so hat man:

$$q = \frac{(By + Cx + E) \cdot [(B^2 - AC)x + BD - AE] + (Ay + Bx + D)[(B^2 - AC)y + BE - CD]}{(Ay + Bx + D)^3}.$$

Diefer Ausbruck gestattet aber eine namhafte Reduction, wosburch man findet:

$$q = -\frac{[AE^2 - 2BDE + CD^2 + G(B^2 - AC)]}{(Ay + Bx + D)^3},$$

ober: 
$$q = \frac{-n}{(Ay + Bx + D)^3}$$

Run ift aber ber Ausbruck für den Krummungehalbmeffer r nach S. 26:

$$tng r = \frac{\left(\frac{v}{w}\right)^{3}}{-q} unb \ w = \sqrt{(1+x^{2}+y^{2})}; also hat man:$$

$$tng r = \frac{1}{n} \sqrt{\left[\frac{(Ay+Bx+D)^{2}+(By+Cx+E)^{2}+(Dy+Ex+G)^{2}}{4+x^{2}+y^{2}}\right]^{3}},$$

worin unter n, wie im  $\S$ . 60, verstanden wird der constante Ansdruck:  $n = AE^2 - 2BDE + CD^2 + G(B^2 - AC)$ .

Diese Formel für  $\operatorname{tng} \mathbf{r}$  ist, angesehen die Vollständigkeit der Gleichung  $\operatorname{Ay^2} + 2\operatorname{Bxy} + \operatorname{Cx^2} + 2\operatorname{Dy} + 2\operatorname{Ex} + \operatorname{G} = o$ , sehr einsach.

Der Ausbruck für tog rift:  $=\frac{4}{0}$ , und also: r=90°, wenn n=0 ist.

Die Bedingungsgleichung n=0 drückt aber aus, daß die Gleichung  $Ay^2+2Bxy+Cx^2+2Dy+2Ex+G=0$  zerlegbar sen in zwei Gleichungen des ersten Grades, und also nicht einem sphärischen Regelschnitte, sondern einem Systeme zweier Hauptkreise angehöre. Daher ist der Krümmungshaldmesser eines sphärischen Regelschnitts immer <90°, wenn man den ihm zugehörigen Krümmungskreis mit dem kleinsten Radius beschreibt, und >90°, wenn man ihm aus einem Centrum beschreibt, welches der Gegenpunkt des vorigen ist.

S. 62.

Ein anderer charakteristischer Unterschied der ebenen und sphärischen Regelschnitte in Ansehung der Mittelpunktsbestimmung wird gewonnen, wenn man die Linie untersucht, worin die Mittelpunkte aller sphärischen Regelschnitte liegen, welche durch vier gegebene Punkte M, M', N, N' gehen. Man kann durch diese vier Punkte offenbar drei Systeme von zwei Hauptkreisen legen. Legen wir jest durch M und M' den ersten und durch N, N' den zweiten Hauptkreis, welcher den ersten in V schneiden mag unter einem Winkel w, und nehmen wir diese beiden Hauptkreise zu Coordinaten-Aren, also V zum Ansangspunkte. Auch seizen wir: tng VM=a, tng VM'=a', tng VN=b, tng VN'=b'. Ist nun Ay²+2Bxy+Cx²+2Dy+2Ex+G=o die Gleichung an den durch die vier Punkte M, M', N, N' gehenden Regelschnitt, so hat man zur Bestimmung der Constanten die Gleichungen:

$$Ca^2 + 2Ea + G = 0$$
,  $Ab^2 + 2Db + G = 0$ ,  $Ca'^2 + 2Ea' + G = 0$ ,  $Ab'^2 + 2Db' + G = 0$ ;

und hieraus folgt:

E = -G. 
$$\frac{a+a'}{2aa'}$$
; D = -G.  $\frac{b+b'}{2bb'}$ ; C =  $\frac{G}{aa'}$ ; A =  $\frac{G}{bb'}$ ;

das Verhältniß  $\frac{B}{G}$  aber bleibt unbestimmt. Werden die gefundenen Werthe substituirt, so erhölt man die Gleichung:

Werthe substituirt, so erhalt man die Gleichung: 
$$\frac{y^2}{bb'} + \left(\frac{2B}{G}\right) \cdot xy + \frac{x^2}{aa'} - \frac{b+b'}{bb'}y - \frac{a+a'}{aa'} + 1 = 0,$$

ober auch nach Wegschaffung ber Nenner:

aa'.y\*+2B.xy+bb'x2-aa'(b+b') y-bb'(a+a') x+aa'bb'=0, wenn man ben Coefficienten von xy wieder mit 2B bezeichnet.

Bestimmt sind also nur die Coefficienten: A = aa'; C = bb';  $D = -aa' \left(\frac{b+b'}{2}\right)$ ;  $E = -bb' \left(\frac{a+a'}{2}\right)$  und G = aa'bb'.

Wird der Mittelpunkt der Curve durch (t, u) bezeichnet, fo ift nach §. 51:

$$Au + Bt + D = (Du + Et + G) \cdot (u + t \cos v),$$
  

$$Bu + Ct + E = (Du + Et + G) \cdot (t + u \cos v).$$

Um nun die Gleichung an den Ort des Punktes (t, u) zu erhalten, eliminirt man die Größe B, wodurch man erhalt:

$$Au^2-Ct^2+Du-Et=(Du+Et+G) \cdot (u^2-t^2)$$

und in der durch diese Gleichung ausgedrückten Curve liegen nun die Mittelpunkte aller der Regelschnitte, welche durch die vier gegebenen Punkte M, M', N, N' gelegt werden können. Diese Curve gehört nun offenbar zu den Linien der dritten Ordnung, da hingegen die Ortscurve für die Mittelpunkte der ebenen Regelschnitte, welche durch vier gegebene Punkte gelegt werden können, bekanntlich wieder ein ebener Regelschnitt ist.

Die gesuchte Curve geht offenbar durch den Anfangspunkt V, und also überhaupt durch die brei Durchschnittspunkte der drei Systeme von hauptkreisen, welche ebenfalls durch die vier gegebenen Punkte gelegt werden konnen.

Werben für A, C, D, E, G bie vorhin gefundenen Werthe substituirt, so erhalt man:

$$\begin{aligned} aa'u^2-bb't^2+bb'\Big(\frac{a+a'}{2}\Big)t-aa'\Big(\frac{b+b'}{2}\Big)u=&\left[aa'bb'-aa'\Big(\frac{b+b'}{2}\Big)u\\ &-bb'\Big(\frac{a+a'}{2}\Big)t\right],\ (u^2-t^2). \end{aligned}$$

#### **S.** 63.

In Fig. 10 sind durch die vier gegebenen Punkte M, M', N, N' die drei Linienspsteme VMM' und VNN', W'M'N' und WMN, M'UN und MUN' gelegt, welche sich in V, U, W schneiden.

Durch biese brei Punkte geht also bie gefundene Linie der dritten Ordnung. Man kann aber noch mehrere Punkte finden, durch welche diese Linie ebenfalls geht. Sest man nämlich in ihrer Gleichung t = 0, so hat man:

$$\left[aa'u-aa'\left(\frac{b+b'}{2}\right)\right].u=\left[aa'bb'-aa'\left(\frac{b+b'}{2}\right)u\right].u^2.$$

Diese Gleichung ist theilbar durch u, und dieß gibt zu erkennen, daß die Eurve durch den Anfangspunkt V (und also auch durch U und W) geht; sie ist aber auch theilbar durch aa', und nach Abewerfung dieser Factoren läßt sie sich unter folgende Form bringen:

1

$$\frac{\frac{1}{u}-u}{2}=\frac{1-bb'}{b+b'}.$$

Sept man nun u=tng y, so ist:  $\frac{1}{u}$  - u = cot y - tng y = 2 cot 2y,

und also: 
$$tag 2 y = \frac{b + b'}{4 - bb'} = \frac{tag VN + tag VN'}{4 - tag VN \cdot tag VN'} = tag(VN + VN')$$
ober:  $y = \frac{VN + VN'}{2}$ .

Daher geht die Ortseurve der Mittelpunkte auch durch die Mitte  $\alpha$  von NN'; aus gleichem Grunde geht sie also auch durch die Mitte  $\beta$  von MM', durch die Mitte  $\gamma$  von MN, durch die Mitte  $\eta$  von M'N', und durch die Mitten s und  $\delta$  der beiden Diagonalen NM' und MN'; denn man hätte eben so wohl die Punkte W und U zu Anfangspunkten nehmen können.

Durch dieselben neun Punkte (bem Begriffe der Lage nach find sie dieselben) geht aber auch bekanntlich in der Planimetrie diejenige Linie der zweiten Ordnung, in welcher die Mittelpunkte aller ebenen Regelschnitte liegen, welche durch vier feste Punkte geschrieben sind.

# s. 64.

Da die Gleichung an einen durch die vier Punkte M, M', N, N' beschriebenen Regelschnitt ist:

aa'y²+2Bxy+bb'x²—aa' (b+b') y—bb' (a+a')x + aa'bb'=0, so ist, wenn ein Pol (t, u) angenommen wird, die Gleichung an die ihm zugehörige Polare (nach S. 55):

$$\left[aa'u + Bt - aa'\left(\frac{b+b'}{2}\right)\right]y + (Bu + bb't - bb'\left(\frac{a+a'}{2}\right)x$$

$$-aa'\left(\frac{b+b'}{2}\right)u - bb'\left(\frac{a+a'}{2}\right)t + aa'bb' = 0$$

Diese Gleichung ist offenbar nur bann von B unabhangig, wenn tou o ist, und zieht sich bei bieser Annahme zusammen auf;

$$aa'\left(\frac{b+b'}{2}\right) \cdot y + bb'\left(\frac{a+a'}{2}\right) x = aa'bb',$$

$$ber: \frac{\left(\frac{1}{b} + \frac{1}{b'}\right)}{2} \cdot y + \frac{\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{a'}\right)}{2} x = 1;$$

d. h., wenn durch die vier Punkte M, M', N, N' beliebig viele Regelschnitte beschrieben und einer von den drei Punkten U, V, W als Pol genommen wird, so hat er in Bezug auf alle diese Regels

schnitte eine und dieselbe Polare, und zwar ist WU die Polare für den Pol V, VU die Polare für den Pol W und VW die Polare für den Pol U.

Die so eben erhaltene Gleichung ist einfacher:

$$\left(\frac{\cot VN + \cot VN'}{2}\right) \cdot y + \left(\frac{\cot VM + \cot VM'}{2}\right) \cdot x = 1$$

und hatte auch leicht unmittelbar aus der im 5. 54 angegebes nen Formel 2 cot AC=cot AB+ cot AD hergeleitet werden können.

### S. 65.

Die allgemeine Gleichung Ay \(^2+2Bxy+Cx^2+2Dy+2Ex+G=0\) kann noch auf eine bemerkenswerthe Weise mittelst der Applicatensverhältnisse dargestellt werden. Führen wir junächst die AxensCoordinaten selbst ein, indem wir tng y für y und tng x für x schreiben. Die Gleichung ist dann:

A tng y²+2B tng x. tng y + C tng x²+2D tng y + 2E tng x + G=0. Der Axenwinkel v habe eine unbestimmte Größe, und zur Abscisse x gehöre das Applicatenverhaltniß oz; dann ist nach §. 3:

$$tng y = \frac{\varphi z}{\cos x},$$

und wird dieser Werth substituirt, so erhalt man nach Fortschaffung ber Nenner die Gleichung:

A.  $\varphi z^2 + 2(B \sin x + D \cos x) \cdot \varphi z + C \sin x^2 + 2E \sin x \cos x + G \cos x^2 = 0$ 

ober: 
$$\varphi z^2 + 2\left(\frac{B\sin x + D\cos x}{A}\right)\varphi z + \frac{\cos x^2}{A}$$
 (C tng x<sup>2</sup>)  
+ 2E tng x+G)=0.

Diese Gleichung gibt auch für jeden Werth von x zwei verschiedene Werthe von gz, und wenn wir diese beiden Wurzeln mit gz und gz' andeuten, sozist offenbar:

$$\varphi z \cdot \varphi z' = \frac{\cos x^2}{A} (\operatorname{tng} x^2 \cdot C + 2E \operatorname{tng} x + G),$$

ober: 
$$\varphi z \cdot \varphi z' = \frac{C}{A} \cos x^2 \cdot \left( \tan x^2 + 2 \frac{E}{C} \tan x + \frac{G}{C} \right)$$

Der Ausbruck auf der rechten Seite hat, gleich Rull geset, auch zwei Wurzeln, die mit ing a und — ing b = ing — b sezeichnet senn mogen, und es ist also:

$$tng x^2 + \frac{2E}{C}tngx + \frac{G}{C} = (tngx - tnga)(tngx + tngb),$$

baher:  $\varphi z \cdot \varphi z' = \frac{C}{A} \cos x^2 (\log x - \log a) \cdot (\log x + \log b)$ .

Other:  $t = t = \frac{\sin (x-a)}{\cos a \cos x}$  and  $t = \frac{\sin (x+b)}{\cos b \cos x}$ ; also hat man:

 $\varphi z \cdot \varphi z' = \left(\frac{-C}{A \cos a \cos b}\right) \cdot \sin (a-x) \cdot \sin (b+x).$ 

Wenn nun in Fig. 11 als Abscisseulinie angenommen wird die Sehne AB und V als Ansangspunkt, also  $VL = 90^{\circ}$  genommen wird, so ist: VA = a, VB = b, VP = x und  $\varphi z = \frac{\sin PM}{\sin LM}$ :

,  $\varphi z' = \frac{\sin PN}{\sin LN}$ ; baber benn:

 $\frac{\sin PM}{\sin LM} \cdot \frac{\sin PN}{\sin LN} = \left(\frac{-C}{A \cos a \cos b}\right) \cdot \sin PA \cdot \sin PB.$ 

Wird noch eine Abscisse Vp genommen, so sind die zugehörigen Applicatenverhältnisse:  $\frac{\sin pm}{\sin Lm}$  und  $\frac{\sin pn}{\sin Ln}$ ; daher ist auch:

 $\frac{\sin pm}{\sin Lm} \cdot \frac{\sin pn}{\sin Ln} = \left(\frac{-C}{A \cos a \cos b}\right) \cdot \sin pA \cdot \sin pB.$ 

Wird diese Gleichung mit ber vorigen verbunden, so erhalt man:

Diese Gleichung ist unabhängig von der Lage des vorigen Anfangspunktes V; auch ist die Lage des Punktes L und der Sehne AB völlig willkürlich; daher drückt die gefundene Gleichung ein allen sphärischen Kegelschnitten gemeinschaftliches Gesep aus in der Form einer Proportion, mittelst welcher man aus fünf gegebenen Punkten M, N, A, B und m den sechsten n finden kann.

# §. 66.

Die so eben erhaltene allgemeine Proportion ist überhaupt ber Ausdruck der metrischen Beziehung unter den Linienstücken dreier Hauptkreise, wovon jeder die beiden anderen und einen sphärischen Regelschnitt schneibet. Diese drei Hauptkreise können aber willkürlich gelegt werden, und es können insbesondere ihre drei Durchschnittspunkte A, B, C, wie in Fig. 12, außerhalb des Regelschnitts liegen. Es ist dann gleichwohl:

 $\frac{\left[\frac{\sin AD}{\sin CD}, \frac{\sin AD'}{\sin CD'}\right] : \left[\frac{\sin BE}{\sin CE}, \frac{\sin BE'}{\sin CE'}\right] = \frac{\sin AF. \sin AF'}{\sin BF. \sin BF'}$ 

Die drei hauptkreise konnen auch so gelegt werden, daß der Regel=

schnitt davon berührt wird, wie in Fig. 13. Dabei fallen bie Punkte D' und D in Einen zusammen, eben so E' und E, auch F' und F, und man erhält also nun:

$$\left(\frac{\sin AD}{\sin CD}\right)^2: \left(\frac{\sin BE}{\sin CE}\right)^2 = \left(\frac{\sin AF}{\sin BF}\right)^2,$$
ober auch: 
$$\frac{\sin AD}{\sin CD} \cdot \frac{\sin CE}{\sin BE} \cdot \frac{\sin BF}{\sin AF} = 4.$$

Werben also die drei Berührungspunkte mit den Scheiteln der Gegenwinkel durch drei Bogen größter Kreise BD, AE und CF verbunden, so schneiben sich diese in Einem Punkte. Man kann in Anwendung dieses Sapes also aus zwei Berührungspunkten Dund E den Berührungspunkt F finden, wie in der Planimetrie.

Aehnliche Bestimmungen erhalt man, wenn mehr als brei Hauptfreise von einem Regelschnitte berührt werden, welche aber wegen ihrer allzu großen Uebereinstimmung mit den ahnlichen planimetrischen hier übergangen werden.

Die ganze Lehre von den Polaren läßt sich aus der im §. 65 gefundenen allgemeinen Proportion herleiten, worauf wir hier der Kürze wegen nicht eingehen. Statt dessen nehmen wir jest schon an, die Sehne AB in Fig. 11 sen die dem Pole L zugehörige Polare. Dann sind die Linien LMPN, LSVR und Lwpn harmonisch getheilt, und also: sin LM. sin PN = sin PM. sin LN, oder auch:

$$\frac{\sin PM}{\sin LM} = \frac{\sin PN}{\sin LN};$$

Werben biese Werthe in der allgemeinen Proportion:

$$\left(\frac{\sin PM}{\sin LM}\right)^2: \left(\frac{\sin pm}{\sin Lm}\right)^2 = \frac{\sin PA \cdot \sin PB}{\sin pA \cdot \sin pB}.$$

Ganz eben so ist nun auch:

$$\left(\frac{\sin PM}{\sin LM}\right)^2 = \left(\frac{\sin VS}{\sin LS}\right)^2 \cdot \frac{\sin PA \cdot \sin PB}{\sin VA \cdot \sin VB};$$

und wenn, wie im  $\S$ . 65, angenommen wird, daß  $VL = 90^{\circ}$  sey, und wenn ferner gesetzt wird: VS = VR = b,  $VA = \alpha$ ,  $VB = \beta$ , so hat man die einsache Gleichung:

$$\frac{\sin PM}{\sin LM} = \frac{\sin PN}{\sin LN} = \left(\frac{\tan b^2}{\sin a \cdot \sin \beta}\right)^{\frac{1}{2}} \sqrt{\sin PA \cdot \sin PB},$$
welche zugleich eine ziemliche Allgemeinheit hat. Wird die Sehne

AB willfürlich gewählt, so ist nun aber ber Punkt L nicht mehr willfürlich; benn es soll L ber Pol ber Polaren AB seyn; bie Lage bes Punktes V aber ist, abgesehen von einer möglichen Zweisbeutigkeit (ober gar völligen Unbestimmtheit), ber Bebingung untersworsen, daß  $VL = 90^{\circ}$  seyn soll.

### S. 67.

Um zu specielleren Formen ber Gleichung an einen sphärischen Regelschnitt überzugehen, ist der Beweis nöthig, daß, wenn aus einem ber drei Mittelpunkte P als Centrum ein Hauptkreis beschrieben und ein Punkt (x', y') oder M seiner Peripherie als Pol angenommen wird, die ihm zugehörige Polare durch denselben Mittelpunkt P geht. Es werde dieser Mittelpunkt P bezeichnet mit (t, u); dann ist die Gleichung an den Hauptkreis, dessen Centrum er ist, offendar:

(u+t cos v). y+(t+u cos v). x+1=0, und da sich der Punkt M in seiner Peripherie befindet, so ist auch: (a+t cos v). y'+(t+u cos v). x'+1=0.

Die Gleichung an die Polare des Punktes M aber ist:  $(\Delta y' + Bx' + D) y + (By' + Cx' + E) \cdot x + Dy' + Ex' + G = o$ , und weil der Punkt P ein Mittelpunkt der Eurve, also

$$\frac{Au+Bt+D}{Du+Et+G}=u+t\cos v \text{ und } \frac{Bu+Ct+E}{Du+Et+G}=t+u\cos v$$
 ist, so ist auch die Gleichung an den Hauptkreis, bessen Centrum er ist:

(Au + Bt + D) y +'(Bu + Ct + E)x + Du + Et + G = 0, und, weil M ein Punkt seiner Peripherie ist, auch:

(Au + Bt + D) y' + (Bu + Ct + E) x' + Du + Et + G = 0, ober: (Ay' + Bx' + D).u + (By' + Cx' + E).t + Dy' + Ex' + G = 0; und wird diese Gleichung mit der an die Polare des Punktes M ausammengehalten:

(Ay'+Bx'+D). y + (By' + Cx' + E)x + Dy' + Ex' + G = 0, so sieht man, daß, wenn x = t genommen wird, auch y = u gefuns den wird, und also die Polare des Punktes M durch ihr sphärisches Centrum P geht, wenn P einer von den drei Mittelpunkten des Kegelschnitts ist.

#### **9.** 68.

Auf bas so eben aufgestellte Theorem grundet sich der Begriff ber conjugirten Durchmeffer bei den sphärischen Regelschnitten in Ansehung eines ihrer drei Mittelpunkte. Beschreibt man namlich aus einem der drei Mittelpunkte P eines sphärischen Regelschnitts

einen Hauptkreis, und wird nach einem Punkte M seiner Peripherie ein Radius gezogen, so wird ein Theil desselben und seiner Berslängerung eine reelle oder auch ideale Sehne, und, weil sie durch den Mittelpunkt geht, ein Durchmeffer. Wird dann der Endpunkt des gezogenen Radius als Pol betrachtet, so ist die ihm zugehörige Polare, welche nach J. 68 durch denselben Mittelpunkt geht, so weit sie eine Sehne ist, der dem erst genannten Durchmesser conjugirte andere Durchmesser. Zu jedem Durchmesser gehört also nur ein ihm conjugirter zweiter.

Wird der Mittelpunkt P zum Anfangspunkte genommen, während die Coordinaten-Axen eine unbestimmte Lage behalten, so ist: t=u=0, also auch: D=E=0. Der eine Durchmesser fällt nun in die Lage PM; seine Gleichung also ist nun:

$$y = \frac{y'}{x'} \cdot x$$

Die Gleichung an den conjugirten Durchmeffer wurde laber nach §. 67 seyn:

$$(Ay' + Bx') y + (By' + Cx') x + G = 0,$$

welche Gleichung offenbar falsch erscheint; benn ihr gemäß ginge der conjugirte Durchmesser nicht durch den Anfangspunkt P, weil in der Gleichung:  $Ay^2 + 2Bxy + Cx^2 + G = o$  die Constante G nicht = o sehn kann. Diese Unrichtigkeit rührt aber nur von der Specialistrung her, wodurch der Punkt M in die Cardinale verlegt wird.

Seine Lage kann nun nicht mehr durch die Aren-Coordinaten arc (tng = x') und arc (tng = y') bestimmt werden (nach §. 1.).

Aber das Verhaltniß y, welches wir mit a bezeichnen wollen, be-

Rimmt jest allein schon die Lage des Punktes M in der Cardinale. Substituirt man aber in der Gleichung (Ay'+Bx') y+(By'+Cx') x +G=0 für y' den Werth ax' und dividirt man durch x', so er= halt man:

$$(Aa + B) y + (Ba + C) \cdot x + \frac{G}{x'} = 0,$$

ober weil  $x' = \frac{1}{o}$  ist, so ist die Gleichung an den einen Durchmesser: y = ax, und die Gleichung an den ihm conjugirten Durchmesser:

$$(Aa + B) \cdot y + (Ba + C) \cdot x = 0,$$

welcher gemäß er durch den Anfangspunkt P geht, wie schon im &. 67 bewiesen wurde.

Die lette Gleichung stimmt ganz mit dersenigen überein, woburch in der Planimetrie die Richtung des conjugirten Durchmessers bestimmt wird.

### **S.** 69.

Die beiden Gleichungen y = ax und  $y = -\frac{Ba + C}{Aa + B}x$  an zwei conjugirte Durchmesser bestimmen die Form der Gleichung  $Ay^2 + 2Bxy + Cx^2 + G = o$  für den Fall, daß die beiden conjugirten Durchmesser selbst zu Coordinaten-Axen genommen werden. Soll der erste zur ersten und der zweite zur zweiten Coordinaten-Axen werden, so müssen ihre Gleichungen die Formen y = o und x = o haben. Daher muß a = o und Aa + B = o oder B = o sen.

Die Gleichung an einen sphärischen Regelschnitt, bezogen auf zwei conjugirte Durchmesser als Coordinaten-Axen, ist daher von der Form:

$$Ay^2 + Cx^2 = G,$$

oder wenn unter A, D, G positive Zahlen verstanden werden, so hat man die drei Formen:

Ay² + Cx² = G; Ay² — Cx² = G und — Ay² + Cx² = G, wovon leicht gezeigt wird, daß sie sich auf die eben so vielen versschiedenen Mittelpunkte beziehen. Die erste Form bezieht sich offenbar auf den innern Mittelpunkt, und die beiden anderen Formen werden also zur Anwendung kommen, wenn einer der beiden außeren Mittelpunkte zum Ankangspunkte genommen wird.

Den drei Gleichungen gemäß gehören nun zu jeder Abscisse x zwei gleich große, aber entgegengesette Werthe von y, und umgekehrt; aber nicht so verhält es sich mit den einer Abscisse x zugehörigen Applicaten; diese sind nur dann gleich groß, wenn der Winkel, welchen die beiden conjugirten Durchmesser einschließen, ein rechter ist und also diese Durchmesser zwei Hauptdurchmesser oder Axen sind.

Es sey  $Ay^2 + Cx^2 = G$  bie Gleichung an einen sphärischen Regelschnitt, bezogen auf zwei Hauptmesser. Soll x = tng a für y = 0 und y = b für x = 0 seyn, so können die beiden Halbaren a und b eingeführt werden, wodurch sich die Gleichung verwandelt in:  $y^2 \cdot \cot b^2 + x^2 \cot a^2 = 1$ .

$$x^2 + y^2 = \operatorname{tng} r^2,$$

an den Kreis bezogen auf zwei Durchmesser desselben, welche sich unter rechten Winkeln schneiden. Um den Kreis auszuschließen, neh-

men wir an, daß a b sep. Die Gleichung  $\frac{y^2}{\log b^2} + \frac{x^2}{\log a^2} = 1$  gehört dann keiner ebenen Eurve an; denn jede ebene Eurve auf der Oberstäche der Kugel ist ein Kreis. Es sep in Fig. 14 die große Halbare, CA=CB=a, und die kleine Halbare sep CD=CE=b. Bon einem Punkte M der Eurve werden die Perpendikel MP und MQ auf AB und ED gefällt und es sep tog CP=x, tog CQ=y, so ist die vordin angegebene Gleichung construirt. Wird vom inneren Mittelpunkte C aus der Radius vector CM=0 gezogen, und der Winskel ACM=v gesetz, so ist:

 $x = tng \varrho \cos v unb y = tng \varrho . \sin v$ .

Durch diese Substitution verwandelt sich die vorige Gleichung in: cot  $\rho^2 = \cot a^2 \cdot \cos v^2 + \cot b^2 \cdot \sin v^2$ .

Bu jedem Werthe des Winkels v gehören also zwei gleich große und entgegengesette Werthe von e, wie ohnehin bekannt ist; denn jede durch den inneren Mittelpunkt C gehende Sehne MM' ist ein Durchmesser. Auch gehören der gefundenen Gleichung gemäß zu jedem Werthe von e zwei solche Werthe von v, die entweder gleich groß und entgegengesett sind, oder sich zu 180° ergänzen. Jede zwei Durchmesser also, welche gegen die große Are eine gleiche Neigung haben, sind gleich groß.

Die Gleichung y2.cot b2+x2.cot a2=1 läßt sich auch im Gebrauche ber Applicaten umformen in:

$$tng PM^2 = \frac{tng b^2}{\sin a^2} \cdot \sin PA \cdot \sin PB$$

und tng QM = 
$$\frac{\text{tng } a^2}{\sin b^2}$$
. sin QD. sin QE.

Bu jeber Abscisse CP gehören also nun zwei gleich große, aber entgegengesette Applicaten PM, und eben so auch zu jeder Abscisse CQ zwei gleich große, aber entgegengesette Applicaten QM.

Diese beiden Gleichungen sind specielle Formen von der am Schlusse bes S. 66 aufgestellten allgemeineren, und vermitteln den Uebergang, wenn ber Anfangspunkt der Coordinaten in einen der beiben außeren Mittelpunkte verlegt werden soll.

# S. 71.

Wenden wir die im S. 61. hergeleitete allgemeine Formel zur Berechnung des Krummungshalbmesser an auf die Gleichung:

$$y^2$$
. cot  $b^2 + x^4$ . cot  $a^2 = 1$ ,

so ist: A=cot b², B=o, C=cot a², D=o, E=o und G=-1; also ist: n=cot a² cot b², und daher:

tng r=tng a<sup>2</sup>. tng b<sup>3</sup> 
$$\left[\frac{y^a \cot b^4 + x^a \cot a^4 + 1}{1 + x^2 + y^a}\right]^3$$
.

Wird ber Rrummungshalbmeffer für ben Scheitel A mit p und für den Scheitel D mit q bezeichnet, so hat man offenbar:

$$tng p = \frac{tng b^2}{tng a} unb tng q = \frac{tng a^2}{tng b}$$

also: 
$$\frac{\text{tng } p}{\text{tng } q} = \frac{\text{tng } b^3}{\text{tng } a^3}$$

Diese beiden Krummungshalbmesser mogen die den beiden Aren

AB und CD zugehörigen Parameter beiffen.

Man findet bald, bag ber Parameter ber großen Ure ber fleinfte und der Parameter der kleinen Axe der größte unter allen Krüm= mungshalbmessern der Curve ist. Durch die beiden Parameter ift also die größte und kleinste Krummung des Regelschnitts bestimmt.

Man findet noch: tng p.tng q=tng a.tng b, und es ist also

rūđwarts:

tng  $b^3 = tng p^2$ , tng q unb tng  $a^3 = tng q^2$ , tng p. Durch die größte und kleinste Krummung eines Regelschnitts ift er also selbst völlig bestimmt.

## S. 72.

Die Parameter p und q sind Constanten, welche sich mit Vor= theil in die Gleichung an den Regelschnitt einführen laffen, wenn ber Anfangspunkt in einen ber Scheitel ber beiben Aren verlegt wird.

Um etwa den Anfangspunkt nach A zu verlegen, sey: PM = z und AP=x. Die Gleichung ist dann: tng z2= tng b2 sin x, sin(2a-x),

ober: 
$$tng z^2 = \frac{tng b^2}{tng a} sin 2x - \frac{tng b^2 cos 2a}{sin a^2} sin x^2$$
.

Daber hat man weiter:

tng 
$$z^2 = \text{tng } p \cdot \sin 2x - \frac{2 \text{tng } p}{\text{tng } 2a} \cdot \sin x^2$$

Wird aber QM = z und DQ = x geset, so findet man auf ahn= liche Art die Gleichung:

tng 
$$z^2 = \text{tng } q \cdot \sin 2x - \frac{2 \text{ tng } q}{\text{tng } 2 \text{ b}} \cdot \sin x^2$$

Wird PM=z und CP=x geset, so ist die Gleichung:  
tng 
$$z^2 = \frac{\tan b^2}{\sin a^2} (\sin a^2 - \sin x^2) = \tan b^2 \left(1 - \frac{\sin x^2}{\sin a^2}\right)$$
,

und wird QM=z, CQ=x gesept, so ist die Gleichung:

Unter ben auf ber großen Are genommenen Abscissen gibt es eine CF = Cf, beren zugehörige Applicate FN ober fn bem Parameter p dieser Are gleich ist. Diese Abscisse werde mit e bezeichnet und die Ercentricität genannt; die beiden Punkte F und f mögen die Brennpunkte heißen. Die unbekannte Ercentricität sindet man aus der Gleichung:

tng p<sup>2</sup> = 
$$\frac{\text{tng b}^4}{\text{tng a}^2} = \frac{\text{tng b}^2}{\sin a^2}$$
 (sin a<sup>2</sup> - sin e<sup>2</sup>);

woraus folgt: tng  $b^2 = \frac{(\cos e^2 - \cos a^2)}{\cos a^2}$ , oder einfacher:

 $\cos a = \cos e \cdot \cos b$ .

Dieser Formel gemäß ist e die Kathete "eines rechtwinkeligen Dreiecks, bessen Hypotenuse die große und bessen andere Kathete die kleine Halbare des Regelschnitts ist. Wenn man also aus dem Scheitel D oder E der kleinen Are mit einem Radius, welcher der großen Halbare gleich ist, einen Kreis beschreibt, so schneibet er die große Are AB in den beiden gesuchten Brennpunkten F und f.

Der Zusammenhang zwischen dem Parameter p und der Excentricität wird dann ausgebrückt mittelst der Formel:

$$tng p = \frac{\cos e^2 - \cos a^2}{\sin a \cos a} = \frac{\cos 2e - \cos 2a}{\sin 2a}$$

### S. 73.

Bu ben Eigenschaften ber Brennpunkte gelangt man, indem man eine Gleichung zwischen bem Leitstrahle FM=r und seiner sphärischen Projection  $FP=\alpha$  sucht, wobei wir von der Gleichung  $z^2=\frac{\tan b^2}{\sin a^2}$  (sin  $a^2-\sin x^2$ ) ausgehen, welche wir vorläusig umsehen in  $\log z^2 \cdot \sin a^2 \cos a^2 = (\cos e^2-\cos a^2) \sin a^2 - (\cos e^2-\cos a^2) \sin x^2$ . Es ist nun aber:  $\cos r = \cos \alpha \cos z$ , und baher:

$$\operatorname{tng} z^2 = \frac{\operatorname{tng} r^2 - \operatorname{tng} \alpha^2}{1 + \operatorname{tng} \alpha^2}.$$

And if:  $x = e - \alpha$ , also:  $\sin x^2 = (\sin e \cos \alpha - \cos e \sin \alpha)^2$ , ober:  $\sin x^2 = \frac{(\sin e - \cos e \cos \alpha)^2}{1 + \cos \alpha^2}.$ 

Werden diese Werthe substituirt, so sinder man die Gleichung:

sin a<sup>2</sup> cos a<sup>2</sup> tng r<sup>2</sup> = sin e<sup>2</sup> cos e<sup>2</sup> tng a<sup>2</sup> +

2sin e cos e (cos e<sup>2</sup> — cos a<sup>2</sup>). tng a<sup>2</sup> + (cos e<sup>2</sup> — cos a<sup>3</sup>)<sup>2</sup>.

Aus ihr aber kann die Quadratwurzel gezogen werden, wodurch man erhält:

tng r = tng p + 
$$\frac{\sin 2e}{\sin 2a}$$
. tng  $\alpha$ .

Bill man statt ber Projection  $\alpha$  ben Winkel AFM einführen, welcher mit v bezeichnet und die mahre Anomalie genannt werden mag, so ist offenbar:  $tng \alpha = -tng r.cos v$ , und also:

$$tng r = \frac{tng p}{1 + \frac{\sin 2e}{\sin 2a} \cdot \cos v},$$

ober: 
$$\cot \mathbf{r} = \cot \mathbf{p} \left( 1 + \frac{\sin 2\mathbf{e}}{\sin 2\mathbf{a}} \cdot \cos \mathbf{v} \right)$$

Wird diese Formel differenziirt, so erhalt man:

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\sin \mathbf{r}^2} = \frac{\cot \mathbf{p} \cdot \sin 2\mathbf{e}}{\sin 2\mathbf{a}} \cdot \sin \mathbf{v} \cdot \partial \mathbf{v}.$$

Schließt die Berührungslinie MT mit dem Leitstrahle FM des Punktes M den Winkel FMT = \phi ein, so ist nach \( \). 34:

$$tng \varphi = \sin \mathbf{r} \cdot \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{r}'}$$

und also: tng 
$$\varphi = \frac{\sin 2a \cdot \tan p}{\sin 2e \cdot \sin r \cdot \sin r}$$

Run ist aber: sin r. sin v = sin PM = sin z, also hat man auch:

$$tng \varphi = \frac{\sin 2a \cdot tng p}{\sin 2e \cdot \sin z}.$$

In biesem Ausbrucke ist keine Größe enthalten, welche geanbert werden müßte, wenn man die Formel auf die Bestimmung bes Winkels fMT' übertragen wollte, welchen ber andere Leitstrahl fM mit der durch M gelegten Tangente TMT' einschließt: daher sind diese beiden Winkel immer gleich groß, wie in der Planimetrie.

# S. 74.

Wird der Leitstrahl fM mit r' und das Verhältniß  $\frac{\sin 2e}{\sin 2a}$  mit k bezeichnet, so ist nach S. 73:

$$tng FP = \frac{tng r - tng p}{k} unb tng fP = \frac{tng r' - tng p}{k}$$

Da nun FP + fP = 2e und also  $tng \ 2e = \frac{tng \ FP + tng \ fP}{1 - tng \ FP \cdot tng \ fP}$  ist, so hat man nach Substitution der vorigen Werthe und Forts schaffung des Nenners die Gleichung:  $sin \ 2a \ tng \ r \ tng \ r' + (cos \ 2e - tng \ r \ sin \ 2a) (tng \ r + tng \ r')$ 

sin 2a.tng r.tng r'+(cos 2e—tng p sin 2a)(tng r+tng r') =  $k^2$  sin 2a—tng p<sup>2</sup> sin 2a+2 cos 2e.tng p. Nun ist aber: cos 2e — ing p sin 2a = cos 2a, und bas Glied auf ber rechten Seite ist gehörig reduzirt = sin 2a; baber hat man bie einfache Gleichung:

tng r. tng r' + cot 2a (tng r + tng r') = 1,  
ober: tng 2a = 
$$\frac{\text{tng r} + \text{tng r'}}{1 - \text{tng r.tng r'}}$$
,  
b. b.: r + r' = 2a.

Es ift alfo bie Summe ber beiden nach einem Punkte M gezogenen Leitstrahlen gleich ber großen Are AB, wie bei der ebenen Ellipfe.

Beschreibt man baber aus dem Centrum f einen kleinen Kreis mit einem Radius, welcher der großen Are-AB = 2a gleich ist, so ist der kurzeste Abstand eines jeden Punktes M der Curve von der Peripherie dieses Kreises gleich seinem Abstande von dem anderen Brennpunkte F.

#### S. 75.

Zu demselben Resultate führt auch die Betrachtung der excentrischen Anomalie. Beschreibt man nämlich über der großen Are AB (Fig. 15) einen Kreis ANB, dessen sphärischer Radius also CA=CB=a ist, und wird die Applicate PM der Ellipse verslängert, die sie eine Applicate PN des Kreises wird, so heißt der Winkel BCN=E oder auch der ihn messende Bogen BN die excentrische Anomalie des Punktes M, wenn der Winkel BfM seine wahre Anomalie ist.

Was zunächst die Vergleichung der Applicaten PM und PN betrifft, so ist:  $tng PM^2 = \frac{tng b^2}{\sin a^2}$  ( $\sin a^2 - \sin x^2$ ) und  $tng a^2$ 

tng PN = 
$$\frac{\text{tng } a^2}{\sin a^2}$$
 (sin  $a^2 - \sin x^2$ ), und also:

$$\frac{\text{tng PM}}{\text{tng PN}} = \frac{\text{tng b}}{\text{tng a}}$$

Da weiter: fP=e-CP, also:  $tng fP=\frac{tng e-tng CP}{1+tng e. tng CP}$ , und weil tng CP=tng CN. cos E ist, auch  $tng fP=\frac{tng e-tng a cos E}{1+tng a tng e. cos E}$  ist, so erhalt man (fM=r geset) wenn dieser Ausbruck in der Formel

tng r=tng p + 
$$\frac{\sin 2e}{\sin 2a}$$
tng Pf

substituirt wirb, nach gehöriger Reduction:

$$tng r = \frac{tng a - tng e. cos E}{1 + tng a. tng e. cos E}$$

tng r =  $\frac{\text{tng a} - \text{tng e. cos E}}{1 + \text{tng a. tng e. cos E}};$ modurch der Leitstrahl r als eine Function der excentrischen Anos malie dargestellt wird.

Wird nun von f das Loth fg auf CN gefällt, so ist:

tng Cg = tng e cos E, unb also: tng r =  $\frac{\text{tng CN} - \text{tng Cg}}{1 + \text{tng CN. tng Cg}}$ ober einfacher:

$$fM = CN - Cg = Ng.$$

Wird vom anderen Brennpunkte F das Loth FG auch auf CN gefällt, so ist auf dieselbe Beise:

$$FM = CN + CG = NG$$

und da Cg=CG ist, so hat man offenbar:

$$fM + FM = 2CN = AB$$
.

Um endlich den Zusammenhang zwischen der wahren Anomalie und der ercentrischen selbst durch eine Formel auszudrücken, formen wir die beiden Ausdrücke für cot r vorläufig um in:

$$\cot \mathbf{r} = \frac{\sin \mathbf{a} \cos \mathbf{a} + \sin \mathbf{e} \cos \mathbf{e} \cos \mathbf{v}}{\sin \mathbf{a}^2 - \sin \mathbf{e}^2} \quad \text{unb}$$

$$\cot \mathbf{r} = \frac{\cos \mathbf{a} \cos \mathbf{e} + \sin \mathbf{a} \sin \mathbf{e} \cos \mathbf{E}}{\sin \mathbf{a} \cos \mathbf{e} - \cos \mathbf{a} \sin \mathbf{e} \cos \mathbf{E}},$$

um fie zu identifiziren.

Die erhaltene Gleichung zieht sich nach allen Reductionen zusammen auf:

 $(tng.a-tng e.cos E).(tng a+tng e.cos v)=tng a^2-tng e^2$ und durch fernere Umformung erhalt man:

$$\sin \frac{1}{2} v^{2} = \frac{\sin (a+e)}{\sin a \cos e - \cos a \sin e \cos E} \cdot \sin \frac{1}{2} E^{2}$$

$$= \frac{\tan a + \tan e}{\tan a - \tan e \cos E} \sin \frac{1}{2} E^{2},$$

$$\cos \frac{1}{2} v^{2} = \frac{\sin (a-e)}{\sin a \cos e - \cos a \sin e \cos E} \cdot \cos \frac{1}{2} E^{2},$$

$$= \frac{\tan a - \tan e}{\tan a - \tan e \cos E} \cos \frac{1}{2} E^{2},$$

$$\text{ober: } \tan \frac{v}{2} = \tan \frac{E}{2} \left| \frac{\sin (a+e)}{\sin (a-e)} \right| = \tan \frac{E}{2} \left| \frac{\tan a + \tan e}{\tan a - \tan e} \right|$$

Auch ist moch:

$$\sin v = \frac{\sqrt{(\tan a^2 - \tan e^2)}}{\tan a - \tan e \cos E} \sin E = \frac{\tan a + \tan e \cos v}{\sqrt{(\tan a^2 - \tan e^2)}} \sin E.$$

Differenziirt man, so findet sich:  $\frac{\partial v}{\sin v} = \frac{\partial E}{\sin E}$ , und also offenbar:

$$\partial v = \frac{\sqrt{(\text{tng a}^2 - \text{tng e}^2)}}{\text{tng a} - \text{tng e} \cos E} \partial E.$$

Wenn Fig. 16 aus dem inneren Mittelpunkte C eines Kegelsschnitts ADBE ein Hauptkreis QSRT beschrieben wird, wovon die beiden Aren AB und DE des Regelschnitts in Q, S, R, T geschnitten werden, so sind diese vier Punkte die äußeren Mittelpunkte. Wir können aber etwa R und T übergehen, weil sie die Gegenpunkte von Q und S sind, und demgemäß nur noch Q und S als die beiden äußeren Mittelpunkte aufführen.

Sind nun AP=x und PM=z die Abscisse und Applicate eines Punktes M des Regelschnitts, so ist nach §. 72:

tng 
$$z^2$$
=tng p sin  $2x - \frac{2 \text{ tng p}}{\text{tng } 2a} \sin x^2$ .

Wird nun a +a' = 90°, also 2a + 2a' = 180° gesent, so ist offensbar: QA = a', und die Gleichung verwandelt sich daburch in:

tng 
$$z^2$$
 = tng  $p \cdot \sin 2x + \frac{2 \operatorname{tng } p}{\operatorname{tng } 2a'} \sin x^2$ ,

welche gleichbedeutend ist mit tng  $z^2 = \frac{2 \operatorname{tng p}}{\sin 2a} \sin PA \cdot \sin PB$ .

Berlegen wir jest den Anfangspunkt in den außeren Mittelpunkt Q felbst, indem wir QP=x und PM=z sepen, so ist: PA=x-a' und PB=QB-QP=a'+2a-x=180°-a'-x. Daher ist:

tng  $z^2 = \frac{2 \text{ tng p}}{\sin 2a'} \sin (x-a') \sin (x+a')$ . Für x=0 erhált man also:

tng  $z^2 = - \text{tng p.tng a'}$ .

Daber ist nun z unmöglich; sepen wir aber bas positive Product tng p. tng a'=tng b'2, so nennen wir nun b' die zweite Halbare für den außeren Mittelpunkt Q, und es ist dann rudwarts:

$$tngp = \frac{tng b'^2}{tng a'},$$

welche Formel mit der im §. 71 gefundenen Formel  $\operatorname{tng} p = \frac{\operatorname{tng} b^2}{\operatorname{tng} a}$  Aehnlichkeit hat. Wird die Größe b' eingeführt, so verwandelt sich die Gleichung an die Eurve in:

$$t_{ng} z^2 = \frac{t_{ng} b'^2}{\sin a'^2} (\sin x^2 - \sin a'^2).$$

So lange also x < x' ist, ist offenbar z unmöglich; aber zu jeder größeren positiven oder auch negativen Abscisse x gehören zweigleich große und entgegengesetzte Applicaten. Wird  $x=\pm 90^\circ$  genommen, so erhält man die den Punkten C und K zugehörigen Applicaten CD=CE und KH=KG, deren jede = b ist. Wird  $x = \pm 90^\circ$  genommen, so ergänzen sich die beiden Linien EAD und GB'H, welche als getrennte Zweige anzusehen sind, zu der durch die vorstehende Gleichung ausgedrückten Surve, gleichsam wie die beiden Zweige der ebenen Hyperbel, mit deren Gleichung auch die vorstehende Alehnlichkeit hat. Die beiden Halbaren b und b' stehen in einem bemerkendwerthen Zusammenhange; es ist nämlich:

tng  $p = tng b \cdot tng b'$ .

Auch hat man noch die beiden Formeln:

tng 
$$b' = \frac{\text{tng } b}{\text{tng } a}$$
 und umgekehrt tng  $b = \frac{\text{tng } b'}{\text{tng } a'}$ .

Auf ahnliche Art, wie dem Zweige EAD in Hinsicht auf den Mittelpunkt Q zugeordnet ist der Zweig GB'H, ist auch in Hinsicht auf den Gegenpunkt R von Q dem Zweige EBD zugeordnet der Zweig G'A'H', welcher mit dem Zweige GB'H eine geschlossene Linie ausmacht, weil KQ=QC=CR=RK'=90°, also die ganze Linie KK'=360° ist. Daher ist der Punkt K' mit K derselbe; eben so H' mit H und G' mit G.

Die aus GB'H und G'AH' zusammengesetze geschlossene Linie ist offenbar die Gegencurve von EADB.

## §. 77.

Werben von bem Mittelpunkte Q aus Tangenten an die Curve gelegt, so ist jede=90° ober die Scheitel von ED werden die Berührungspunkte; auch ist offenbar der Winkel: CQD=CQE=b.

Diese Tangenten haben Aehnlichkeit mit den Aspmptoten ber Hpperbel. Sie helsen zur Construction der zweiten Axe b'.

Errichtet man namlich im Scheitel A der großen Are auf ihr ein Loth  $A\alpha$ , wovon die eine Aspmptote QD in  $\alpha$  geschnitten wird, und wird  $C\alpha$  gezogen die zum Sinschnitte L in den Hauptkreis QSRT, so ist: QL=b'.

Denn es ist im rechtwinkeligen Dreiede QAa: tng  $A\alpha = \text{tng } AQ\alpha$  sin QA, ober: tng  $A\alpha = \text{tng } b$ , sin a'; auch ist: tng  $A\alpha = \text{tng } QL$  cos QA = tng QL cos a', und also: tng QL = tng b . tng a' =  $\frac{\text{tng } b}{\text{tng } a}$  tng b' ober QL=b'.

Nimmt man ferner Q jum Anfangepunkte und die Berührungs-

puntte E, D zu Cardinalpunkten, so ist der Winkel dieser Coorsbinaten uxen gleich der Cardinalen ED = 2b. Sind serner QX = arc (tng = x) und QY = arc (tng = y) die Uxen-Coordinaten eines Punktes N der Curve, so hat man, wenn das Loth Nn auf ED gesält wird, welches durch Q geht:

 $\frac{\sin \ Dn}{\sin \ DE} = \frac{\sin \ nN}{\sin \ QN} : \frac{\sin \ EX}{\sin \ QX}, \text{ oder} : \frac{\sin \ Dn}{\sin \ DE} = tng \ Nn \cdot tng \ QX,$ 

b. h.: sin Dn=tng Nu. sin 2b. x.

Gben fo ift noch: sin En = tng Nn . sin 2b . y. Die Multiplication ber beiben Gleichungen gibt:

sin Dn . sin En = tng Nn2 . sin 2b2 . x . y,

und weil tog  $Nn^2 = \frac{tng \ a^2}{sin \ b^2}$ . sin Dn. sia En nach §. 70 ist, so

erhalt man offenbar bie einfache Gleichung:

x. y = 
$$\frac{\sin b^2}{(\sin 2b)^2 \log a^2} = \frac{\cot a^2}{4 \cos b^2}$$

Um die Halbaren des außeren Mittelpunktes noch einzuführen, machen wir Gebrauch von der im S. 76 erhaltenen Gleichung:

 $tngb = \frac{tngb'}{tnga'} worans folgt:$ 

$$\frac{1}{\cos b^2} = \frac{\tan a'^2 + \tan b'^2}{\tan a'^2} = \frac{\tan a'^2 + \tan b'^2}{\cot a^2}.$$

Daher ist denn endlich

$$x \cdot y = \frac{\tan a'^2 + \tan b'^2}{4}$$

die Ufnmptotengleichung ber fpharischen Syperbel.

Wird der Hauptkreis KK' zur ersten und QSRT zur zweiten Coordinaten-Axe genommen, und will man sich der Axen-Coordinaten bedienen, so findet man aus der Gleichung

tng 
$$z^2 = \frac{\text{tng } b'^2}{\sin a'^2} (\sin x^2 - \sin a'^2)$$

leicht die folgende Gleichung: x². cot a'²—y². cot b'²=1, indem man nur y. cos x für tng z substituirt und dann x für tng x schreibt.

Bieht man vom Mittelpunkte Q aus ferner nach einem Punkte M ber Eurve den Leitstrahl QM = e, welcher mit der ersten Are den Winkel MQA = v und mit der zweiten also den Winkel 90°— v einschließt, so ist: x = tng e cos v und y = tng r . sin v; daher hat man zwischen e und v die Gleichung:

$$\cot \varrho^2 = \cot a'^2 \cdot \cos v^2 - \cot b'^2 \cdot \sin v^2;$$

woraus man also sieht, baß zu jedem Werthe von v zwei gleiche, aber entgegengesette Werthe von o gehören. Daher ist jede durch Q gezogene Sehne, wodurch der Zweig EAD mit dem zugeordneten Zweige GB'H verbunden wird, vom Punkte Q halbirt, oder ein Durchmesser, wie ohnehin bekannt ist.

Wird der Abstand Qf'= QF genommen, so sind f und F die Brennpunkte der Hyperbel. Weil aber ff'=180° und also f der Gegenpunkt von F ist, so können die Eigenschaften dieser Brennpunkte auf der Stelle aus den Eigenschaften der Brennpunkte f und F hergeleitet werden, da jeder von f aus gezogene Hauptkreis durch f' geht.

Zieht man, z. B., von f' und F' nach dem Punkte M der Eurve die Leitstrahlen i'M und F'M, so geht die Verlängerung Mf von f'M durch f, und es ist:

$$f'M + Mf = 180^{\circ} = AB + AB'$$
  
und  $FM + fM = AB$  (nach §. 74);  
also is:  $f'M - FM = AB'$ ;

und es ist also ber Unterschled ber Leitstrahlen ber Spperbel gleich ber Ure AB', wie bei ber ebenen Spperbel.

Schließlich dient die allgemeine Bemerkung, daß in Beziehung auf den anderen dußeren Mittelpunkt S (und seinen Gegenpunkt T) dasselbe gilt, was nun in hinsicht auf Q bewiesen ist. Es ist namlich in hinsicht auf den Mittelpunkt S dem Zweige ADB zugeordenet der congruente JE'U, welcher mit J'D'U' wieder ebenfalls eine geschlossene Eurve, nämlich die Gegencurve von ADBE ausmacht. Nur die Ausnahme findet Statt, daß es nun in der Are CO keine Brennpunkte gibt. Im Uedrigen erscheint nun auch die aus den beiden getrennten Zweigen ADB und JE'U bestehende Eurve als eine Hyperbel; die Scheitel sind die Endpunkte D und E' der ersten Alre, welche = 180°—DE ist; die zweite Halbare ist nun 90°—b'=SL.

Werden in A und B Tangenten an ADB gelegt, so schneiben sie sich in S und geben verlängert als Tangenten des Zweiges JE'U durch J und U, und sind also Asymptoten, oder die außersten Tangenten. Der Parameter aber ist der im S. 74 mit q bezeichnete,

Bezeichnet man  $SD = SE = \alpha$  und  $SL = \beta$ , so findet man:  $tng \ q = \frac{tng \ \beta^2}{tng \ \alpha}$ , und also:  $tng \ q = tng \ a$ .  $tng \ \beta$ .

Busak. Bergleicht man die Gleichungen tng z<sup>2</sup>=tng p.sin 2x

- \frac{2\text{tng p}}{\text{tng 2a}}\sin x^2 und tng z^2=\text{tng p}.\sin 2x \frac{1}{\text{tng 2a}}\sin x^2

aus \cap . 76, so fallt in die Mitte der Fall, daß 2a = 2a'

und also a=a'=90° ist. Die Gleichung hat dann die eine

fache Form: tag z2= tag p . sin 2x, und hat nun Clehnlichkeit mit der bekannten Gleichung au die ebene Parabel.

#### s. 79.

Die Natur der sphärischen Regelschnitte kann auch ausgedrückt werden durch eine Gleichung, welche der im J. 77 erhaltenen Asympatotengleichung ahnlich, aber ungleich allgemeiner ist.

Ist namlich in Fig. 17 die Sehne AB die Polare des Poles V, so sind VA und VB zwei Berührungslinien, und jede von V aus gezogene Linie VMPN wird von der Polaren AB in P harmonisch getheilt. Eine unter diesen Linien VDCE werde als der Lage nach constant angesehen, und es sen:

$$\frac{\sin CD}{\sin VD} = \frac{\sin CE}{\sin VE} = \beta,$$

$$\sin CA \cdot \sin CB = \alpha^2.$$

Dann ist nach S. 66:

L

$$\frac{\sin pM^2}{\sin vM^4} = \frac{\sin pN^2}{\sin vN^2} = \frac{\beta^2}{\alpha^2} \sin pA \sin pB.$$

Werben nun weiter die Linien BM und AM gezogen, wovon bie Tangenten VA und VB in P und Q geschnitten werden, so ist:

$$\frac{\sin Bp}{\sin BA} = \frac{\sin pM}{\sin VM}; \frac{\sin PA}{\sin VP};$$

$$\frac{\sin Ap}{\sin AB} = \frac{\sin pM}{\sin VM}; \frac{\sin BQ}{\sin VQ};$$

und atso:  $\frac{\sin pM^2}{\sin vM^2} = \frac{\sin Bp}{\sin BA} \cdot \frac{\sin Ap}{\sin BA} \cdot \frac{\sin PA}{\sin vP} \cdot \frac{\sin BQ}{\sin vQ}$ 

Wird biefe Proportion mit ber porigen verbunden, so erhalt man

$$\frac{\sin AP}{\sin VP} \cdot \frac{\sin BQ}{\sin VO} = \frac{\beta^2}{\alpha^2} \cdot \sin AB^2$$

zur gesuchten allgemeinen Gleichung. If V also ein äußerer Mittelpunkt, so ist AB die Cardinale der Coordinaten-Uren VA und VB; ferner ist dann:  $\beta = \text{tng CD}$ ;  $\alpha^2 = \sin \text{CA}^2 = \sin \text{CB}^2$ , und

also:  $\frac{\sin AB^2}{\alpha^2}$  = 4 cos  $CA^2$  = 4 cos  $CB^a$ ; benn nun ist C die Mitte

von AB, und man erhalt also:
tng AP. tng BQ = 4 tng CD . eos CB2,

ober: tng VP , tng  $VQ = \frac{1}{4 \text{ tng } CD^2 \cdot \cos CB^2}$  (wie im §. 77).

Aber wenn auch nur AB und ED zwei conjugirte andere Durch= meffer find, so gilt bennoch die Gleichung:

$$\frac{\sin AP}{\sin VP} \cdot \frac{\sin BQ}{\sin VQ} = 4 \cdot \log CD^2 \cdot \cos CA^2$$
.

Außerbem ist nun: VA + VB = 180°, aber nicht: VA = VB = 90°.

Legt man ferner burch M und N die Tangenten RMS und R'NS', wovon die vorigen Tangenten in R, R', S, S' geschnitten werden, so schneiden sich diese selbst auf der Polaren AB des Punktes V in einem Punkte W so, daß W wieder der Pol von MN ist. Daher hat man noch die folgenden harmonisch getheilten Linien: WR'NS', WAPB, WRMS, WPnQ, VPRA und VQSB. In so fern nun aber die beiden lepten Linien harmonisch getheilt sind, ist:

ober: 
$$\frac{\sin AP}{\sin VP} = 2 \cdot \frac{\sin AR}{\sin VR}$$
 und  $\frac{\sin BQ}{\sin VQ} = 2 \cdot \frac{\sin BS}{\sin VS}$ .

Werben biefe Berhaltniffe in ber Gleichung

$$\frac{\sin AP}{\sin VP} \cdot \frac{\sin BQ}{\sin VQ} = \frac{\beta^2}{\alpha^2} \sin AB^2$$

fubstituirt, so erhalt man:  $\frac{\sin AR}{\sin VR} \cdot \frac{\sin BS}{\sin VS} = \frac{\beta^2}{\alpha^2} \cdot \frac{\sin AB^2}{4}$ .

Nimmt man an, daß C die Mitte von AB sep, so erhalt man also noch:

$$\frac{\sin AR}{\sin VR} \cdot \frac{\sin BS}{\sin VS} = \beta^2 \cdot \cos CA^2 = \beta^2 \cos CB^2;$$

und burch biese Gleichung wird auf die allgemeinste Weise das Geseh ausgedrückt, nach welchem zwei Tangenten eines Regelschnitts von einer dritten geschnitten werden.

Die Constante 
$$\beta$$
 ist wie vorhin:  $\beta = \frac{\sin CD}{\sin VD} = \frac{\sin CE}{\sin VE}$ 

Sind AB und ED zwei conjugirte Durchmesser, so ist: VC = 90°, und also:  $\beta = tng$  CD; sind endlich noch AB und CD zwei Aren des Regelschnitts, so ist: VA = VB, und also nun:

tng AR. tng BS=tng CD2. cos CB2. Außerdem ist noch in diesem speciellen Falle: tng AP=2tng AR und tng BQ=2tng BS.

Was endlich so eben von der spharischen Ellipse bewiesen ist, gilt offenbar auch von der spharischen Spperbel.

# ş. 81.

Wenn in Fig. 18 in Beziehung auf ben inneren Mittelpunkt C Aa und Bb zwei conjugirte Durchmeffer find und gesetht wird:

tng  $\frac{Aa}{2}$  = A und tng  $\frac{Bb}{2}$  = B, so ist, wenn sie zu Coordinaten-Aren genommen werden, die Gleichung an die Curve:

$$\frac{y^2}{B^2} + \frac{x^2}{A^2} = 4.$$

Bu jedem Werthe von x gehoren nun zwei gleich große und ent=

gegengesette Werthe von y, und umgekehrt.

Ist also XY bie Carbinale des Coordinaten-Systems, so ist: eng CP = +x und tng Cp = -x; tng CQ = +y und Cq = -y. Die vier Punkte M, N, m, n der Eurve, welche hierdurch bestimmt werden, sind die vier Ecken eines in dieselbe geschriebenen Vierecks von besonderer Beschaffenheit, dessen Seiten von den beiden conjugirten Durchmessern in P, Q, p, q nach einem Gesetze geschnitten werden, welches nur nicht ganz so einsach ist, als in dem analogen Falle der Planimetrie, wo das Viereck ein Parallelogramm ist, und seine Seiten von den beiden conjugirten Durchmessern halbirt werden.

Es ist namlich nach S. 3, wenn CP = x und CQ = y gestebt wird:

$$\cot PM = \left(\frac{\cot y}{\cos x} + \cos y \cdot \sin x\right) : \sqrt{(1 - \cos y^2 \cdot \sin x^2)},$$

$$\cot PN = \left(\frac{-\cot y}{\cos x} + \cos y \cdot \sin x\right) : \sqrt{(1 - \cos y^2 \cdot \sin x^2)},$$

$$\cot pm = \left(\frac{\cot y}{\cos x} - \cos y \cdot \sin x\right) : \sqrt{(1 - \cos y^2 \cdot \sin x^2)},$$

$$\cot pn = \left(\frac{-\cot y}{\cos x} - \cos y \cdot \sin x\right) : \sqrt{(1 - \cos y^2 \cdot \sin x^2)}.$$

Daher hat man denn offenbar: PM=pn und PN=pm. Ganz eben so findet man:

QM=qn und Qm=qN. Beil nun aber YP+Yp=180° ist, so ist also auch: YM+Yn=YN+Ym=180°; und eben so sindet man: XM+Xn=Xm

+XN=180°

Der Uebergang von zwei conjugirten Durchmeffern zu zwei anderen ist eben so einsach, als in der Planimetrie, weil dabei der Anfangspunkt der Coordinaten nicht verlegt wird, und also die vorzunehmende Coordinatenverwandlung mit den im S. 18 hergeleizteten Formeln bestritten werden kann. Man gelangt zu eben so einsfachen Formeln, als in der Planimetrie.

Sind namlich A'a' und B'b' zwei andere conjugirte Durchs messer und sest man:  $tng \frac{A'a'}{2} = A'$ ;  $tng \frac{B'b'}{2} = B'$ ; bezeichnet man

ferner ben Winkel ACA' mit (A, A'); ben Winkel BCB' mit (B, B'); ben Winkel ACB mit (A, B); ben Winkel A'CB' mit (A', B'); ben Winkel ACB' mit (A, B'), so ist:

1)  $A^2 + B^4 = A'^2 + B'^2$ ,

2)  $A \cdot B \cdot \sin (A,B) = A' \cdot B' \cdot \sin (A', B')$ ,

3)  $A \cdot B' \cdot \sin (A, B') = A' \cdot B \cdot \sin (A', B)$ 

4) A. A'. sin (A, A') = B. B' sin (B, B').

Dieselben Formeln gelten auch von den conjugirten Durchmeffern, welche einem Regelschnitte in hinsicht auf den einen oder den anderen von seinen beiden äußeren Mittelpunkten zukommen, und nur die erste unter ihnen erhalt dabei eine geringe Abanderung, sie ist dann:

$$A^2 - B^2 = A'^2 - B'^2$$
 ober  $B^2 - A^2 = B'^2 - A'^2$ .

### §. 82.

Die Gleichung an die durch ben Punkt M gehende Berührungslinie ED, wovon die beiben conjugirten Durchmesser An und Bb in D und E geschnitten werden, ist:

$$\frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{t}}{\mathbf{A}^2} + \frac{\mathbf{y} \cdot \mathbf{u}}{\mathbf{B}^2} = \mathbf{1},$$

und es folgt baraus: tng CA<sup>2</sup>=A<sup>2</sup>=tng CP.tng CD=x.tng CD; tng CB<sup>2</sup>=B<sup>2</sup>=tng CQ.tng CE=y.tng CE.

Wird nun vom Mittelpunkte C das Loth CR auf die Tangente DE gefällt, und werden die beiden conjugirten Halbmesser darauf projigirt durch die Perpendikel BS und AT, so ist:

$$\frac{x}{A} = \frac{A}{\text{tng CD}} = \frac{\text{tng CT}}{\text{tng CR}},$$

$$\frac{y}{B} = \frac{B}{\text{tng CE}} = \frac{\text{tng CS}}{\text{tng CR}};$$

und weil  $\left(\frac{x}{A}\right)^2 + \left(\frac{y}{B}\right)^2 = 1$  ift, so erhalt man

jum Ausdrucke einer allgemeinen Eigenschaft der conjugirten Durchmesser eines sphärischen Regelschuitts, welche um so bemerskenswerther ist, als die Tangente DE die Curve in einem beliebigen Punkte M berühren kann.

Aus der Gleichung  $\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$  leiten wir noch einen alls gemeinen Ausbruck für die Größe des Krümmungshalbmeffers r ber, welcher dem Punkte M oder (x, y) der Eurve angehört. Es sep der Winkel der beiben conjugirten Durchmeffer = v und

 $x = A \cdot \sin \varphi$ , bann ist:  $y = B \cdot \cos \varphi$ ,  $y \partial x - x \partial y = A \cdot B \cdot \partial \varphi$ ,  $- (\partial x \partial^2 y - \partial y \partial^2 x) = A \cdot B \cdot \partial \varphi^3$ . Daber ist benn nach  $\S$ . 30:  $\log x =$ 

$$\sqrt{\frac{A^2\cos\varphi^2+2AB\sin\varphi\cos\varphi\cos\mathbf{v}+B^2\sin\varphi^2+A^2B^2\sin\mathbf{v}}{1+A^2\sin\varphi^2+B^2\cos\varphi^2+2AB\sin\varphi\cos\varphi\cos\mathbf{v}}}$$

A.B. sin v

Hieraus findet man nun die Ausdrücke für die Krümmungshalbemesser der Scheitel A und B der beiden conjugirten Durchmesser Aa und Bb, welche mit  $\alpha$  und  $\beta$  bezeichnet seyn mögen, indem man zuerst  $\varphi=90^{\circ}$  und dann  $\varphi=0$  sept, wodurch man erhält:

tng 
$$\alpha = \frac{B^2}{A \sin v}$$
.  $\sqrt{\frac{1+A^2 \cdot \sin v^2}{1+A^3}}$ 
tng  $\beta = \frac{A^2}{B \sin v}$ .  $\sqrt{\frac{1+B^2 \cdot \sin v^2}{1+B^2}}$ 

**§.** 83.

Um bie Gleichung an die Evolute eines sphärischen Regelssichnitts zu finden, ist es am bequemsten, auf den Gebrauch der im 3. 26 aufgestellten allgemeinen Ausbrücke für a und b zu verzichsten, und schon von der Gleichung

 $t[1+y^2-pxy]+u[p+px^2-xy]=x+py$ 

an die Normale des Punktes M oder (x, y) des Regelschnitts auszugehen. Es sepen a und b die beiden Halbaxen des Regelschnitts und tng a=A, tng b=B; so ist die Gleichung an den Regelschnitt:

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 4.$$

Setzen wir nun:  $x = A \cos \varphi$ , so ist:  $y = B \sin \varphi$ , und also:  $p = -\frac{B}{A}$ ,  $\cot \varphi$ ; daher ist nach der Substitution und Reduction die Gleichung an die Normale:

 $t(A + AB^2) \sin \varphi - u(B + BA^2) \cos \varphi = (A^2 - B^2) \cdot \sin \varphi \cos \varphi$ . Wird zur Abkürzung gesetht:

Wird zur Abkurzung gesett: 
$$\frac{1}{m} = \frac{A + AB^2}{A^2 - B^2}; \quad \frac{1}{n} = \frac{B + BA^2}{A^2 - B^2},$$

so ist die Gleichung:  $\frac{\mathbf{t}}{m} \sin \varphi - \frac{\mathbf{u}}{n} \cos \varphi = \sin \varphi \cos \varphi$ .

Diese Gleichung muß (wie im S. 26) noch einmal bifferenziirt werben, indem man t und u dabei als constant ansieht. Hierdurch findet man:

$$\frac{t}{m}\cos\varphi + \frac{u}{n}\sin\varphi = \cos\varphi^2 - \sin\varphi^4.$$

1

Wird die erste Gleichung mit sin  $\varphi$  und die zweite mit cos  $\varphi$  multiplizirt, so erhält man burch Abdition:

$$\frac{t}{m} = \cos \varphi^3.$$

Wird die erste Gleichung mit cos  $\varphi$  und die zweite mit sin  $\varphi$  multiplizirt, so erhalt man durch Subtraction:

$$\frac{\mathbf{u}}{\mathbf{n}} = -\sin \varphi^3$$
.

Daber ist die gesuchte Gleichung an die Evolute des Regelschnitts:

$$\left(\frac{t}{m}\right)^{\frac{2}{3}} + \left(\frac{u}{n}\right)^{\frac{2}{3}} = 1.$$

Man findet aber nach einiger Reduction:

$$\mathbf{m} = \frac{\cos 2\mathbf{b} - \cos 2\mathbf{a}}{\sin 2\mathbf{a}} \quad \text{unb} \quad \mathbf{n} = \frac{\cos 2\mathbf{b} - \cos 2\mathbf{a}}{\sin 2\mathbf{b}}.$$

Daber ist, wenn diese Werthe substituirt werden, die Gleichung an die Evolute des Regelschnitts:

$$(x \cdot \sin 2a)^{\frac{2}{3}} + (y \cdot \sin 2b)^{\frac{2}{3}} = (\cos 2b - \cos 2a)^{\frac{2}{3}}$$

Erhebt man die Gleichung  $\left(\frac{x}{m}\right)^{\frac{2}{3}} + \left(\frac{y}{n}\right)^{\frac{2}{3}} = 1$  zum Cubus, so läßt sie sich unter folgende Form bringen:

$$\left(\frac{x}{m}\right)^2 + \left(\frac{y}{n}\right)^2 + 3\left(\frac{xy}{mn}\right)^{\frac{2}{3}} \left[\left(\frac{x}{m}\right)^{\frac{2}{3}} + \left(\frac{y}{n}\right)^{\frac{2}{3}}\right] = 1,$$

$$\text{ober:} \left(\frac{x}{m}\right)^2 + \left(\frac{y}{n}\right)^2 + 3\left(\frac{xy}{mn}\right)^{\frac{2}{3}} = 1.$$

hieraus fieht man, bag bie Evolute eines fpharischen Regelschnitts eine Linie ber fecheten Ordnung ift; benn burch wiederholtes Cubiren findet man:

27. 
$$\frac{x^2 \cdot y^2}{m^2 \cdot n^4} = \left(1 - \frac{x^2}{m^2} - \frac{y^2}{n^2}\right)^3$$

Die Evolute, beren Gleichung jest gefunden ist, gehört nach  $\S$ . 35 noch mit einer zweiten Eurve zusammen, beren Gleichung aus der Gleichung  $Ay^2 + 2Bxy + Cx^2 + 2Dy + 2Ex + G = 0$  an die erste Eurve gefunden wird und nach  $\S$ . 59 ist:

$$(E^{2}-GC)y^{2}+2(BG-DE)xy+(D^{2}-AG)x^{2}+2(CD-BE)y$$
  
+2(AE-BD)x+B<sup>2</sup>-AC=0.

Legen wir aber die Gleichung

$$\frac{y^2}{\operatorname{tng}\,b^2} + \frac{x^2}{\operatorname{tng}\,a^2} = 4$$

jum Grunde, fo finden wir als Gleichung an die zweite Curve:

$$\frac{y^{a}}{\tan a^{2}} + \frac{x^{2}}{\tan b^{a}} = \frac{4}{\tan a^{2} \cdot \tan b^{2}};$$
ober auch:  $y^{a} \cdot \tan b^{2} + x^{a} \cdot \tan a^{2} = 1$ , b. h.:

$$\frac{y^2}{\tan (90^\circ - b)^2} + \frac{x^2}{\tan (90^\circ - a)^2} = 1.$$

Birb also 90°-b=a' und 90°-a=b' gefest, so sind a' und b' die große und kleine Salbare des zweiten Regelschnitts. Daber liegen die Scheitel ber tleinen Ure ber einen Curve in ber großen Are der anderen Curve, und umgekehrt.

Sept man:  $\cos e = \frac{\cos a}{\cos b}$  und  $\cos e' = \frac{\cos a'}{\cos b'}$ , so sind e und e' die Excentricitäten ber beiben Regelschnitte und es ist also auch:  $\cos e' = \frac{\sin b}{\sin a}$ . Daher hat man:  $\cos e \cos e' = \frac{\log b}{\log a}$ . Wenn man a eliminirt, fo finbet man:

tng b. tng e'= sin e;

und wenn man b eliminirt, so erhalt man:

tng a .  $\sin e' = \tan e$ ,

jum Ausbruck bes Busammenhanges unter ben beiben Ercentricitaten. Da  $\sin 2a = \sin 2b'$  und  $\sin 2b = \sin 2a'$ ,  $\cos 2a = a - \cos 2b'$ 

und cos 2b = - cos 2a' ist, so erhellet auch hier ganz beutlich, was fcon im S. 35 in größter Allgemeinheit bewiesen ift, bag bie bei= ben Curven biefelbe Evolute haben.

# **S.** 85.

Da die Rectification und Quadratur der Regelschnitte mit Lusnahme des Kreises von der Integration der elliptischen Integrale abhängt, wie man balb findet, und also in geschloffenen Ausbrücken bis jest unmöglich ist, so übergeben wir die Aufstellung der barauf bezüglichen Differenziale bier völlig, und stellen bafur in einigen Aufgaben die spharischen Regelschnitte als sogenannte geometrische Derter bar. Die erste Aufgabe mag die folgende senn.

Wenn Fig. 19. bas Dreied VRS mit bem gleichichen: feligen Dreiede VAB ben Bintel V gemein bat, fo find bie beiben Dreiede bekanntlich gleich groß, wenn:

tng  $\frac{1}{2}$  VR . tng  $\frac{1}{2}$  VS=tng  $\frac{1}{2}$  VA<sup>2</sup>=tng  $\frac{1}{2}$  VB<sup>2</sup>. Diefer Bedingungsgleichung tann die Linie RS auf ungablige Arten Genüge leisten, und man sucht daher diejenige Curve, welche von ihr jedesmal berührt wird.

Man nehme die Schenkel des Winkels AVB = v zu Coordi= naten-Uren, also: VX=90° und VY=90°; bann ist XY = v die Cardinale; ferner sen: VR=t und VS=u, VA=VB=k und tng % k=a: bann ist die Bedinaungsaleichung:

tng  $\frac{1}{2}$  t. tng  $\frac{1}{2}$  u =  $\alpha^2$ ;

und wird fie bifferengiirt, fo hat man:

$$\frac{\partial t}{\sin t} + \frac{\partial u}{\sin u} = 0.$$

Die Gleichung an RS ist weiter: x cot t + y cot u = 1; sie muß bekanntlich ebenfalls differenziirt werden, wobei x und y als constant. anzusehen find, und hierdurch erhalt man:

$$\frac{x\partial t}{\sin t^2} + \frac{y \cdot \partial u}{\sin u^2} = 0.$$

Aus diefen beiben Differenzialgleichungen aber findet man

$$x = \frac{\sin t}{\cos t + \cos u} \text{ and } y = \frac{\sin u}{\cos t + \cos u}$$

jur Bestimmung bes Berührungspunktes M in ber Linie RS ober in ber unbefannten Curve.

Diese Ausbrücke haben eine bekannte Form, und nach S. 16 ift ber Berührungspunkt M gerade bie Mitte von RS; baber wird die Linie RS in allen ihren Lagen vom Berübrungspunkte der Curve halbirt.

Ferner ist nach S. 16:

$$y+x = tng\left(\frac{u+t}{2}\right)$$
 und  $y-x=tng\left(\frac{u-t}{2}\right)$ ,

ober: 
$$y + x = \frac{\tan \frac{u}{2} + \tan \frac{t}{2}}{1 - \alpha^2}$$
 and  $y - x = \frac{\tan \frac{u}{2} - \tan \frac{t}{2}}{1 + \alpha^2}$ .

hieraus finbet man rudwarts:

tng 
$$\frac{4}{2}$$
 t=x-y. $\alpha^2$  und tng  $\frac{4}{2}$  u=y-x. $\alpha^2$ ;

und werden diese Werthe in der Bedingungsgleichung tng tt tng hu-ce fubstituirt, so erhält man, wenn zur Abkürzung gesetzt wird:  $m = \frac{\alpha^2 + \alpha^{-2}}{2},$ 

$$m=\frac{\alpha^2+\alpha^{-2}}{2},$$

bie einfache Gleichung an bie gesuchte Curve:

$$y^2 - 2mxy + x^2 = -1$$
.

hiernach ist die Curve ein Regelschnitt, und ber Anfangspunkt V felbst ist einer von ihren beiden außeren Mittelpunkten.

### **S.** 86.

Aur genaueren Renntnig dieses Regelschnitts verlegen wir die erste Are in die Linie VC, welche ben Winkel v und baber auch die Cardinale XY halbirt; die zweite Coordinaten-Are aber mag sentrecht auf der ersten seyn. Diese Coordinatenverwandlung wird nach S. 48 vorgenommen, indem man sept.

$$\frac{x \sin \frac{v}{2} - y \cos \frac{v}{2}}{\sin v} \quad \text{fur } x,$$

$$\text{und } \frac{x \sin \frac{v}{2} + y \cos \frac{v}{2}}{\sin v} \quad \text{fur } y.$$

Durch die Substitution biefer Ausbrücke erhalt die Gleichung  $y^2-2mxy+x^2=-4$  die Form:

x². cot a'²—y². cot b'²= 1, und zur Bestimmung ber beiben Halbaxen a' und b' (für ben außeren Mittelpunkt V) hat man bann die Gleichungen:

$$\cot a'^{2} = \frac{m-1}{2\cos\frac{v^{2}}{2}} = \frac{m-1}{1+\cos v},$$

$$\cot b'^{2} = \frac{m+1}{2\sin\frac{v^{2}}{2}} = \frac{m+1}{1-\cos v}.$$

Weil nun aber  $a = tng \frac{1}{2} k$  ift, fo findet man:

$$m-1 = \frac{\left(\frac{\ln g}{2} \frac{\frac{1}{2} k - \cot \frac{1}{2} k}{2}\right)^{2} = 2 \cot k^{2},}{2}$$

$$m+1 = \frac{\left(\frac{\ln g}{2} \frac{\frac{1}{2} k + \cot \frac{1}{2} k}{2}\right)^{2} = \frac{2}{\sin k^{2}}.}{2}$$

Daher hat man benn zur Bestimmung von a' und b' bie beiben einfachen Ausbrücke:

tng a'=tng k.cos 
$$\frac{\mathbf{v}}{2}$$
 und tng b'=sin k.sin  $\frac{\mathbf{v}}{2}$ .

Dem ersten Ausbrucke geben wir schon jest eine geometrische Bedeutung. Wird nämlich die Basis AB des gleichschenkeligen Dreiecks AVB von VC in G geschnitten, so ist: BG = AG und tng VG = tng  $VB \cdot cos \frac{v}{2} = tng$   $k \cdot cos \frac{v}{2}$ ; daher ist: a' = VG, und also G der Scheitel der Halbare G oder G der Surve. Ferner hat man: G in G i

Ist ferner e die Ercentricität für den inneren und e' für den außeren Mittelpunkt, also: e+e'=90°, so findet man: sin e'2=sin k2, oder auch:

$$e' = k$$
.

Wenn man daher mit dem Radius VB=k einen Kreisbogen BF beschreibt, welcher VC in F schneibet, so ist F ein Brennpunkt ber Eurve.

Werben weiter die große und kleine Halbare für den inneren Mittelpunkt mit a und b bezeichnet, also:

so ist:

cot a = tng k.cos  $\frac{\mathbf{v}}{2}$  und tng b=cos k.tng  $\frac{\mathbf{v}}{2}$  = cos k.tng CY, worand man sieht, daß immer CY > BD ist.

Wenn man endlich diejenige Curve construirt, worin die sphärischen Mittelpunkte aller Berührungslinien RS enthalten sind, so sallt ihre große Axe über ED, und wenn  $\mu$  einer von den beiden Brennpunkten in dieser Axe ist, so ist nach \\$. 84:

$$\sin C\mu = \frac{\operatorname{tng e}}{\operatorname{tng a}} = \cot k \cdot \cot a = \cos \frac{v}{2}.$$

Daher ist:  $C\mu + CY = 90$ °, ober:  $Y\mu = 90$ °.

Hierburch sind aber die beiden ursprünglichen Coordinaten-Axen VX und VY hinsichtlich ihrer Lage auf eine einsache Weise geometrisch bestimmt worden; denn es ist  $\mu$  das sphärische Centrum des Hauptkreises VY; eben so ist aber der zu  $\mu$  gehörige andere Brennpunkt auch das sphärische Centrum des Hauptkreises VX.

Anmerkung. Die so eben bewiesenen Lehrsate sind zuerst, jeboch ohne Beweis, im fünften Aufsate bes zweiten Bandes bes Journales für die reine und angewandte Mathematik ausgesprochen worden.

### **S.** 87.

Werben über einer gegebenen Seite = v als Hypotenuse mehrere sphärische rechtwinkelige Dreiecke construirt, so liegen die Scheitel der rechten Winkel in einem Regelschnitte von besonderer Beschaffenheit. Nimmt man nämlich jene Seite zur Cardinalen, so ist die im 3.5 gefundene Bedingungsgleichung

$$x,y = \frac{\cos \ v}{\sin \ v^2}$$

ber Lage eines Punktes M ober (x, y) bie Gleichung an die Eurs ve; der Anfangspunkt V selbst ist hiernach ein außerer Mittelpunkt bes Kegelschnitts. Da nun aber nach S. 77

x.y = 
$$\frac{\text{tng } a'^2 + \text{tng } b'^2}{4} = \frac{\text{cot } a^2}{4 \cos b^2}$$

und der Asymptotenwinkel v=2b ist, so sindet man auf der Stelle:  $\cot a^2 = \frac{\cos 2b}{\sin b^2}$ , oder einfacher:

$$\sin a = \operatorname{tng} b = \operatorname{tng} \frac{\mathbf{v}}{2}$$

Der Ort für die Scheitel ber rechten Winkel aller über einer gegebenen Spyotenuse zu construirenden rechtwinkeligen Dreiecke ist also ein Regelschnitt, bessen kleine Uxe die gegebene Spyotenuse selbst ist; die große Uxe aber hangt von der kleinen ab, so daß ber Sinus der Halfte jener gleich der Langente der Halfte dieser ist.

In Unsehung der beiden Axen für den außeren Mittelpunkt

V gilt dieselbe Formel, namlich: sin a'=tng b'.

Die Ercentricitat e für den inneren Mittelpunkt ist bestimmt durch die Formel:

sin e=tng b2=sin a2, und den Parameter p für den Scheitel der großen Are gibt bie

Formel tng  $p = \frac{1}{2} \sin 2a$ .

Wird die große Are 2a zur Abscissenlinie und der innere Mittelpunkt zum Anfangspunkte genommen, so erhält man, wenn x die Abscisse und y die Applicate bezeichnet, die Gleichung an die Eurve:

tng y2=sin a2-sin x2.

Busas. Soll der Winkel XMY in dem über der Cardinale XY = v construirten Dreiecke kein rechter seyn, sondern eine gegebene Größe = m haben, so hat man die Gleichung: cos m². (4+x²sin v²).(4+y²sin v²)=(cos v—x y sin v²)², welcher gemäß die Ortscurve nun zu den Linien der vierten Ordnung gehört, da hingegen in der Planimetrie die Ortscurve jeden Falles ein Kreis ist, der Winkel m mag ein rechter seyn oder nicht. Hier ist also ein völliger Mangel irgend einer Analogie zwischen der Planimetrie und der Sphärik.

### **§.** 88.

Die so eben beschriebene Ortscurve, welche längst bekannt ist, hat aber noch andere bemerkenswerthe Eigenschaften, welche noch unbekannt zu senn scheinen, und zu beren Entwickelung wir jest übergeben.

Wenn in der Grundlinie MN eines sphärischen Dreiecks MON ein Punkt R so genommen wird, daß die von ihm aus nach dem

Scheitel des Gegenwinkels gezogene spharisch-gerade RO diesen Winkel der Proportion

$$\frac{\sin ROM}{\sin RON} = \frac{m}{n}$$

gemäß theilt, so liegt ber Scheitel O aller über MN construirten Dreiecke in einer Curve, beren Gleichung zu ermitteln ist.

Die aufgestellte Bedingungsgleichung formen wir sogleich in eine andere um; benn ba immer

$$\frac{\sin RM}{\sin RN} = \frac{\sin OM \cdot \sin ROM}{\sin ON \cdot \sin RON}$$

ift, so ist sie offenbar gleichbedeutend ber folgenden:

$$\frac{\sin RM}{\sin RN} = \frac{m \cdot \sin OM}{n \cdot \sin ON}$$

In dem besonderen Falle, daß m=n ist, druckt jede der beis den Gleichungen aus, daß der Winkel MON von der Linie RO halbirt werden soll.

Nimmt man den festen Punkt R zum Anfangspunkt, sind RQ = x und QO = z die Abscisse und senkrechte Applicate für den Punkt O, ist ferner  $RM = \alpha$  und  $RN = \beta$ , so ist:  $\cos NO = \cos z \cos (\beta + x)$  und  $\cos MO = \cos z \cos (\alpha - x)$ .

Daber hat man bie Gleichung:

$$\frac{\sin \alpha^2}{\sin \beta^2} = \frac{m^2 - m^2 \cos z^2 \cos (\alpha - x)^2}{n^2 - n^2 \cos z^2 \cos (\beta + x)^2}$$

welche sich fehr leicht umformen läßt in:

$$\frac{\sin \alpha^2}{\sin \beta^2} = \frac{m^2 \operatorname{tng} z^2 + m^2 \sin (\alpha - x)^2}{n^2 \operatorname{tng} z^2 + n^2 \sin (\beta + x)^2}.$$

Diese Gleichung gehört offenbar- einem Regelschnitte an. Um den Durchschnittspunkt der Eurve und der Abscissenlinie RM kennen zu lernen, hat man z=0 zu setzen, wodurch man findet:

$$\pm \frac{m \sin (\alpha - x)}{n \sin (\beta + x)} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}.$$

Daher gibt es zwei solche Durchschnittspunkte, wie vorauszusehen war. Der eine ist bestimmt durch die Gleichung:

$$\frac{m}{n}\frac{\sin (\alpha-x)}{\sin (\beta+x)} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta},$$

welche fich umformen läßt in:

$$\frac{\cot x - \cot \alpha}{\cot x + \cot \beta} = \frac{n}{m}'$$

ober auch in: 
$$\cot x = \frac{m \cot \alpha + n \cot \beta}{m - n}$$

Wenn also m > n ift, so liegt biefer Durchschnittspunkt,

welcher mit A bezeichnet senn mag, zwischen R und M; wenn aber m=n ist, so fällt der Punkt A mit R zusammen.

Daher ist denn: cot RA = 
$$\frac{m \cot RM + n \cot RN}{m-n}$$

Wird der andere Durchschnittspunkt mit B bezeichnet, so findet man eben so:

$$\cot RB = \frac{m \cot RM - n \cot RN}{m + n}$$

Man hat ferner die beiben Proportionen:

$$\frac{\sin RM}{\sin RN} = \frac{m \cdot \sin AM}{n \cdot \sin AN} \text{ and } \frac{\sin RM}{\sin RN} = \frac{m \cdot \sin BM}{n \cdot \sin BN},$$

und aus der Verbindung beider folgt noch:

$$\frac{\sin AM}{\sin AN} = \frac{\sin BM}{\sin BN};$$

b. h., die Abscissenlinie ist in den vier Punkten N, A, M, B harmonisch getheilt; und die Punkte A und B sind, wie balb noch deutlicher erhellen wird, zwei Scheitel bes Regelschnitts.

Bum Ausdruck ber Applicate des Anfangspunktes findet man die Formel:

$$\cot z^{2} = \frac{m^{2} \sin \beta^{2} - n^{2} \sin \alpha^{2}}{(n^{2} - m^{2}) \sin \alpha^{2} \sin \beta^{2}}.$$

Wird also angenommen, daß m > n sen, so ist z unmöglich, oder es müßte sen:  $m \sin \beta < n \sin \alpha$ , also:  $\frac{m}{n} < \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$ , oder:

Wenn m=n ist, so findet man z=0, wie ohnehin bekannt, weil bann die Curve durch den Punkt R geht.

Um eine genauere Kenntniß von der Beschaffenheit der in Nede stehenden Surve zu erlangen, schaffen wir in der Gleichung an dieselbe die Nenner fort, wodurch sie wird:

$$tng z^{2} = \frac{n^{2} \sin \alpha^{2} \sin (\beta + x)^{2} - m^{2} \sin \beta^{2} \sin (\alpha - x)^{2}}{m^{2} \sin \beta^{2} - n^{2} \sin \alpha^{2}}.$$

Man sieht hieraus, daß die Abscissenlinie RM selbst die Richtung einer Axe hat, und daß also zwei Mittelpunkte der Eurve hierin liegen.

Ift etwa C einer der beiden Mittelpunkte, und zwar der innere, und  $RC = \lambda$ , so verlegt man den Anfangspunkt nach C, wenn man in der vorigen Gleichung  $x + \lambda$  für x sept; daher hat man:

$$tng z^{2} = \frac{n^{2} \sin \alpha^{2} \sin (\beta + \lambda + x)^{2} - m^{2} \sin \beta^{2} \sin (\alpha - \lambda - x)^{2}}{m^{2} \sin \beta^{2} - n^{2} \sin \alpha^{2}}.$$

Durch Entwidelung erhalt biefe Gleichung bie Form:

tng 
$$z^2 = \frac{A \cos x^2 + 2B \sin x \cos x + C \sin x^2}{m^2 \sin \beta^2 - n^2 \sin \alpha^2};$$

und für bie in ihr vorkommenden drei Constapten hat man dann bie folgenden Ausbrucke:

 $A = n^2 \sin \alpha^2 \sin (\beta + \lambda)^2 - m^2 \sin \beta^2 \sin (\alpha - \lambda)^2,$ 

 $B = n^2 \sin \alpha^2 \sin (\beta + \lambda) \cos (\beta + \lambda) + m^2 \sin (\alpha - \lambda) \cos (\alpha - \lambda) \sin \beta^2,$ 

 $C = n^2 \sin \alpha^2 \cos (\beta + \lambda)^2 - m^2 \sin \beta^2 \cos (\alpha - \lambda)^2$ .

Die Coefficienten hangen in ziemlich einfacher Weise zusammen; benn man findet leicht:

$$A + C = n^2 \sin \alpha^2 - m^2 \sin \beta^2$$

und B<sup>2</sup>—AC=
$$\dot{m}^2$$
 n<sup>2</sup> sin  $\alpha^2$  sin  $\beta^2$  sin  $(\alpha+\beta)^2$ .

Weil num aber ber Punkt C ber Mittelpunkt seyn soll, so muß ber Coefficient B=0 seyn, und hierburch wird die Abscisse des Mittelspunktes bestimmt. Es ist namlich zunächst:

 $n^2 \sin \alpha^2 \sin (2\beta + 2\lambda) = m^3 \sin (2\lambda - 2\alpha) \cdot \sin \beta^2$ 

und hieraus zieht man:

$$\operatorname{tng} 2\lambda = \frac{2(n^{2} \cot \beta + m^{2} \cot \alpha)}{m^{2} (\cot \alpha^{2} - 1) - n^{2} (\cot \beta^{2} - 1)} = \operatorname{tng} 2RC.$$

Ift 21~90° ber eine durch diese Formel bestimmte Werth von 21, so genügt dieser Formel außer der Abscisse 1 auch noch die Abscisse 90°+1, und da der Unterschied der beiden Abscissen=90° ist, so ist deutlich, daß durch diese Formel die Lage beider in der Abscissenlinie besindlichen Mittelpunkte des Kegelschnitts bestimmt werde.

Die Gleichung an den Regelschnitt selbst ist unter biefer Boraussebung:

tng z<sup>2</sup> = 
$$\frac{A \cos x^2 + C \sin x^2}{m^2 \sin \beta^2 - n^2 \sin \alpha^2},$$
- A cos x<sup>2</sup>- C sin x<sup>5</sup>

oder auch:  $tng z^2 = \frac{-A \cos x^2 - C \sin x^2}{A + C}$ .

Sest man nun z=a für x=0 und x=b für z=0, so find a und b zwei halbaren für den inneren Mittelpunkt C, und man hat zu ihrer Bestimmung die Gleichungen:

tng 
$$a^2 = \frac{-A}{A+C}$$
 und tng  $b^2 = \frac{-A}{C}$ .

Aber aus der ersten Gleichung folgt:  $\sin a^2 = \frac{-A}{G}$ ; daher hat man denn:

Daber ift benn bas Stuck AB ber Absciffenlinie bie fleine Are für

ben inneren Mittelpunkt C, und ber Regelschnitt hat übrigens diefelbe specielle Beschaffenheit, als der im S. 87 behandelte.

Wird also von Fig. 24 der Regelschnitt vorgestellt, und wird die große Axe ED gezogen, so ist:

sin CD=tng CA,

und die Peripheriewinkel AOB, AOB 2c. find rechte.

ŗ

Da ferner 
$$(1-\operatorname{tng}\,b^2)^2 = \frac{(A+C)^a}{C^2}$$
 ist, so hat man:

$$\frac{\tan b^{2}}{(1-\tan b^{2})^{2}} = \frac{-AC}{(A+C)^{2}}, \text{ and ba} \left(\frac{2 \tan b}{1-\tan b^{2}}\right)^{2} = \tan 2b^{2} \text{ ift,}$$
fo findet man:

tng 
$$2b = \text{tng } AB = \frac{2\sqrt{(-AC)}}{A+C}$$
, ober:

tng AB = 
$$\pm \frac{2mn \sin \alpha \sin \beta \sin (\alpha + \beta)}{n^2 \sin \alpha^2 - m^2 \sin \beta^2}$$

wobei man aber nur die absolute Größe als Werth von tng AB verstehen wird. In dem besonderen Falle m=n bleibt die Formel sin CD = tng CA unverändert; aber man hat nun einfacher:

tng 
$$2\lambda = \frac{2(\cot \beta + \cot \alpha)}{\cot \alpha^2 - \cot \beta^2} = \frac{2^{\epsilon}}{\cot \alpha - \cot \beta}$$
,

pher:  $\cot 2\lambda = \frac{\cot \alpha - \cot \beta}{2}$ 

and tng AB = 
$$\pm \frac{2 \sin \alpha \sin \beta}{\sin (\beta - \alpha)}$$
, ober ebenfalls:

$$\cot AB = \frac{\cot \alpha - \cot \beta}{2}$$

wie vorauszusehen war; benn in diesem besonderen Falle geht die Curve durch R, und es fällt also A mit R zusammen, woraus folgt, daß nun 21=AB ist.

Wir können nun das bewiesene allgemeine Theorem, wie solgt, zusammensassen: Wenn ADBE ein solcher Regelschnitt ist, daß alle über seiner kleinen Are AB construirten Peripheriewinkel AOB, AOB 2c. rechte Winkel sind, so kann man in dieser Are einen Punkt M willkürlich und in der Verlängerung einen Punkt N so bestimmen, daß BMAN harmonisch getheilt ist; wenn man dann ferner einen Punkt R in derselben Linie willkürlich wählt und die Dreiecke NOM, NOM 2c. construirt, so werden in ihnen die Winkel O, O 2c. won den Linien RO, RO 2c. jedesmal so getheilt, daß ist:

$$\frac{\sin NOR}{\sin MOR} = \frac{\sin NO'R}{\sin MO'R} = u.$$

Ferner ist: 
$$\frac{\sin NO}{\sin MO} = \frac{\sin NO'}{\sin MO} = \frac{\sin NA}{\sin MA} = ic.$$

Wird endlich der Punkt, R in A felbst angenommen, fo ift immer:

Wintel NOA = MOA; Wintel NO'A = MO'A 2c. ober, was auf baffelbe heraustommt:

 $NOA + MOB = 90^{\circ}$ ;  $NO'A + MO'B = 90^{\circ}$ ; u. f. m.,

ober auch: BOM + BON = 480°; BO'M + BO'N = 180°; n. s. w. Alle biese Eigenschaften also hat der eben behandelte Regelsschnitt mit dem ebenen Kreise gemein. Diese Eigenschaften des ebenen Kreises scheinen aber ebenfalls noch nicht erkannt worden zu seyn; denn nur der specielle Fall, in welchem der Punkt R mit A zusammenfällt, pflegt in den vom ebenen Kreise handelnden Lehrbüchern aufgeführt oder behandelt zu werden, ohne dem Punkte R eine mehr unbestimmte Lage in der Linie NAMB zu geben.

### **§.** 90.

Mit der vorigen Untersuchung verbindet sich in natürlicher-Weise die folgende, welche die Ermittelung einer Curve betrifft, die immer von einem Quadranten eines größten Kreises berührt wird, dessen beide Endpunkte sich auf den Schenkeln eines stumpfen Winkels = v bewegen.

Nimmt man die Schenkel dieses Winkels zu Coordinaten-Aren und werden sie von den Endpunkten des Quadranten AB=90° in A und B getroffen, so hat man, wenn der Ansangspunkt mit V bezeichnet und VA=t, VB=u gesett wird, die Bedingungsgleichung:

$$1 + tng t \cdot tng u \cdot cos v = 0$$
,

und die Gleichung an AB ist dann:

$$x \cdot \cot t + y \cdot \cot u = 1$$

Die Differenzialgleichungen sind:  $\frac{\cot t \cdot \partial u}{\sin u^2} + \frac{\cot u \cdot \partial t}{\sin t^2} = 0$  und  $\frac{y}{\sin u^2} + \frac{x \cdot \partial t}{\sin t^2} = 0$ . Daher hat man denn:  $y \cot u = x \cot t$ , und also weiter:

$$x = \frac{1}{2} \log t$$
 und  $y = \frac{1}{2} \log u$ ,

wodurch die Lage des Berührungspunktes M oder (x, y) im Quadranten AB bestimmt ist. Vergleicht man diese Resultate mit den im S. 80 gefundenen, so sieht man schon daraus, daß die Curve ein Regelschnitt und der Scheitel V des gegebenen stumpfen Winkels v ein außerer Mittelpunkt ist, und daß endlich die Schenkel des Winkels selbst ein Paar Tangenten oder Usymptoten des Regelschnitts sind. Substituirt man die Ausbrücke tag t=2x und tag u=2y in der Gleichung  $1+\tan u.\cos v=o$ , so verwandelt sie sich in:

$$x \cdot y = \frac{1}{-4 \cos y}$$

Man sieht hieraus, daß die Cardinale XY = v felbst eine von ben beiden Aren für den inneren Mittelpunkt sep, und zwar die große Are, welche mit 2a bezeichnet sepn mag, während die zugeshörige kleine Are 2b genannt werde. Zur Bestimmung von b findet man nun aber:

$$\cos b = \cot a = \cot \frac{v}{2}.$$

Man sieht hieraus, daß die Eurve mit der im S. 87 behandelten in einem solchen Zusammenhange steht, daß die sphärischen Mittelpunkte der Berührungslinien der einen sich jedesmal in der anderen befinden, wenn nur die hier und dort gebrauchten Werthe von v sich zu 480° oder ihre Halften zu 90° ergänzen und die beiden Eurven sonst noch so gelegt werden, daß ihre drei Mittelpunkte zusammenfallen.

Wenn statt des stumpsen Winkels v ein spiper Winkel genommen wird, so liegt der Berührungspunkt M nicht im Quadranten AB selbst, sondern in seiner Verlängerung, und es befindet sich dann überhaupt die von ihm berührte Eurve im Inneren des Nebenwinkels vom angenommenen; und wenn endlich der Winkel v selbst ein rechter ist, so gibt es gar keine Eurve, die immer vom Quadranten AB berührt wird. Die Formel  $xy = \frac{1}{-4\cos v}$  gibt

in diesem Falle entweder  $x = \frac{1}{0}$  oder  $y = \frac{1}{0}$ ; d. h., der Quadrant AB geht dann immer entweder durch den einen oder durch den anderen Cardinalpunkt, wie auch ohnehin bekannt ist.

Wenn von einem Punkte V (Fig. 22) brei Linien VM, VR, VN ausgehen, welche von einer vierten in M, R, N geschnitten werden, und zwar so, daß das Verhältniß

$$\frac{\sin MR}{\sin NR} = \frac{m}{n}$$

unveranderlich bleibt, so kann sich die Linie MN, indem sie die an-

gegebene Bebingung erfüllt, zwischen ben brei ersten festen Geraben bewegen, wobei sie immer eine Curve berührt, beren Gleichung jest ermittelt werben soll.

Sepen wir den Winkel RVM = a und den Winkel  $RVN = \beta$ , ferner VM = t und VN = u, so ist auch:

$$\frac{\sin MR}{\sin NR} = \frac{\sin VM \cdot \sin MVR}{\sin VN \cdot \sin NVR}$$

Daher kann bie obige Bebingungsgleichung auch also ausgebrudt werben:

$$\frac{m \sin \beta}{n \sin \alpha} = \frac{\sin t}{\sin u},$$

und indem zur Bereinfachung gefest wird:

 $\sin \beta' = m \sin \beta$  und  $\sin \alpha' = n \sin \alpha$ ,

ift die Bedingungegleichung :

$$\frac{\sin t}{\sin u} = \frac{\sin \beta'}{\sin \alpha'},$$

die fich umformen lagt in:

 $\sin \alpha'^2$ ,  $\cot u^2 - \sin \beta'^2$ ,  $\cot t^2 = \sin \beta'^2 - \sin \alpha'^2$ ,

Ferner ift die Gleichung an den hauptfreis MN:

y cot 
$$u + x$$
.cot  $t = 1$ .

Die beiben Differenzialgleichungen find alfo:

$$\mathbf{x}.\partial(\cot t) + \mathbf{y}.\partial(\cot u) = 0$$
 und

 $\sin \alpha'^2 \cot u \cdot \partial (\cot u) = \sin \beta'^2 \cdot \cot t \cdot \partial (\cot t)_t$ 

aus beren Verbindung bann folgt:

$$\frac{\sin \alpha'^2 \cdot \cot u}{y} + \frac{\sin \beta'^2 \cdot \cot t}{x} = 0.$$

Aus ihr und der Gleichung y. cot u + x. cot t=1 zieht man dann weiter:

cot t = 
$$\frac{x \sin \alpha'^{3}}{x^{2} \sin \alpha'^{2} - y^{3} \sin \beta'^{2}}$$
,  
cot u =  $\frac{-y \cdot \sin \beta'^{3}}{x^{3} \cdot \sin \alpha'^{2} - y^{2} \sin \beta'^{3}}$ .

Wenn man diese Ausbrücke umkehrte, so würde man x und y burch t und u ausbrücken und dadurch die Lage des Berührungspunktes im Hauptkreise MRN bestimmen. Diese Umkehrung ist für unsere Zwecke unnöthig. Substituiren wir die beiden Werthe von cott und cot u in der Bedingungsgleichung  $\sin \alpha'^2$ . cot  $\mathbf{u}^2 - \sin \beta'^2 \cot \mathbf{t}^2 = \sin \beta'^2 - \sin \alpha'^2$ , so verwandelt sie sich in:

$$y^{2} \sin \beta'^{2} - x^{2} \sin \alpha'^{2} = \frac{\sin \beta'^{2} - \sin \alpha'^{2}}{\sin \alpha'^{2} \cdot \sin \beta'^{2}} (y^{2} \sin \beta'^{2} - x^{2} \sin \alpha'^{2})^{2},$$

und biefes ist die gesuchte Gleichung an die Curve, die immer rom

Hauptfreise MRN berührt werden muß, wenn er von der Linie MR der Proportion  $\frac{\sin MR}{\sin NR} = \frac{m}{n}$  gemäß getheilt werden soll.

Diese Gleichung ift zwar vom vierten Grade, aber fie kann in die beiden folgenden quadratischen zerlegt werden:

y \* sin 
$$\beta'^2 - x^2$$
, sin  $\alpha'^2 = 0$ ,  
y 2 . sin  $\beta'^2 - x^2$ , sin  $\alpha'^2 = \frac{\sin \alpha'^2 \cdot \sin \beta'^2}{\sin \beta'^2 - \sin \alpha'^2}$ .

S. 92.

Die erste Gleichung gebort einem Systeme von zwei Haupt= treisen, beren Gleichungen find:

$$y = + \frac{\sin \alpha'}{\sin \beta'} \cdot x,$$

$$y = -\frac{\sin \alpha'}{\sin \beta'} \cdot x,$$

und die also beibe durch den Anfangspunkt V geben.

In Beziehung auf diese beiden hauptkreise hat man unabhängig von den besonderen Werthen der Größen x und y die-Werthe: t=u=o;

b. h., wenn der Hauptfreis MRN eine von den beiden Linien des Systemes berührt, so muß er durch den Anfangspunkt V selbst gehen; dann ist aber seine Länge zwischen VX und VY=0, und es kann daher von der Theilung dieser Länge, welche durch VR hervorgebracht wird, nicht füglich die Rede seyn, da nun jeder Theil selbst = 0 ist.

Aber diese beiden den Gleichungen  $y=\pm\frac{\sin \alpha'}{\sin \beta'}$  x zugehörisgen Hauptkreise, welche unter VA und VB vorgestellt werden mösgen, haben eine bemerkenswerthe Lage.

Werben nämlich sowohl sie, als auch VR verlängert, bis bie Cardinale XY bavon in a, b, r geschnitten wird, so ist:

$$\frac{\sin aX}{\sin aY} = \frac{n \sin \alpha}{m \sin \beta} \text{ und } \frac{\sin bX}{\sin bY} = \frac{n \sin \alpha}{m \sin \beta},$$

$$\text{und also: } \frac{\sin aX}{\sin aY} = \frac{\sin bX}{\sin bY};$$

d. h., die Cardinale XY wird mit Uebergehung des Punktes r von Va und Vb harmonisch getheilt. Daher wird aber weiter von den vier Linien VX, Va, VY, Vb jede fünfte harmonisch getheilt, und es ist insbesondere:

$$\frac{\sin AM}{\sin AN} = \frac{\sin BM}{\sin BN}.$$

Es bleibt noch übrig bie Betrachtung ber Gleichung:

$$y^{a} \sin \beta'^{2} - x^{a} \sin \alpha'^{2} = - \frac{\sin \alpha'^{2} \sin \beta'^{2}}{\sin \alpha'^{2} - \sin \beta'^{3}};$$

und in Beziehung auf fie hat man die Ausbrucke:

$$\cot t = \frac{x \left(\sin \alpha'^{4} - \sin \beta'^{2}\right)}{\sin \beta'^{4}},$$

$$\cot u = \frac{-y \left(\sin \alpha'^{2} - \sin \beta'^{2}\right)}{\sin \alpha'^{2}};$$

woraus man sieht, daß der Bogen MRN, indem er die Eurve berührt, die beiden Coordinaten-Axen VX und VY wirklich schneidet, ohne durch den Anfangspunkt V zu gehen.

Man sieht aus der Gleichung an die Eurve ferner, daß sie ein Kegelschnitt und der Anfangspunkt V ein außerer Mittelpunkt ist; auch erhellet, daß die beiben Coordinaten-Uren VX und VY selbst zwei conjugirte Durchmesser der Richtung nach sind, und daß also der innere Mittelpunkt der Eurve in der Cardinale XY oder ihrer Berlängerung enthalten ist.

Die Gleichung an die Curve hat die Form y2. cot B2-x2 cot A2-1, und es ist also:

$$\cot A^2 = \frac{\sin \alpha'^2 - \sin \beta'^2}{\sin \beta'^2} \text{ and } \cot B^2 = \frac{\sin \alpha'^2 - \sin \beta'^2}{\sin \alpha'^2},$$

 $\cot B = \cos A$ ,

und es ist also: BA. Sind nun a' und b' die zwei halbaren für den äußeren Mittelpunkt V, so ist nach S. 81:

tng 
$$b'^2$$
—tng  $a'^2$ =tng  $B^2$ —tng  $A^2$ ,  
und also auch: tng  $b'^2$ =1 +tng  $a'^2$ , ober;  
cot  $b'$ =cos  $a'$ .

Daher ist benn auch: b' a'. So wie wir zu diesem Resultate ohne Coordinatenverwandlung gelangt sind, können wir auch auf einfache Weise die beiden Scheitel einer Axe für den inneren Mittelpunkt finden. Legen wir nämlich von V aus zwei Tangenten an die Curven, so ist nach S. 53 die Gleichung an das System dieser beiden Tangenten:

$$y^2 \cot B^2 - x^2 \cot A^2 = 0$$
,  
ober also:  $y^2 \sin \beta'^2 - x^2 \sin \alpha'^2 = 0$ .

Diese beiben Tangenten find offenbar Albmptoten, ba V ein außerer Mittelpunkt ift, und man fieht, daß die Linie Va und Vb felbst die beiden Asymptoten sind; wird also der Bogen ab der Cardinale (eine Are) halbirt, so ist die Mitte C der innere Mittel= punkt bes Regelschnitts.

Wird ferner VC gezogen und Vd=a' genommen, so ist d ein Scheitel ber zweiten Salbare Cd fur ben inneren Mittelpunkt.

und es ist: Cd = 90° - a'.

Wenn m=n ist, so ist auch:  $\alpha' = \alpha$  und  $\beta' = \beta$ , und es, fallt bann also eine von den beiden Asymptoten Va und Vb mit der theilenden Linie Vr felbst zusammen. Es bleibt noch die Ermittelung bes Zusammenhanges unter den beiden Halbaren Cd und Cb = Ca für den inneren Mittelpunkt C übrig.

Nimmt man aber in Fig. 16 an, daß, wie im vorliegenden Falle, cos a'=cot b' und also cos QA=cot QL für den äußeren Mittelpunkt Q (fruber V) sen, so ist ing CD=ing QL. cot QA, also: tng CD. cos QA = cot QA, oder: cot CD = sin QA, b. h.: cot CD=cos CA, und also: CA CD.

Weiter ift für ben anderen außeren Mittelpunkt S offenbar:  $SL + QL = 90^{\circ}$  und  $SD + CD = 90^{\circ}$ , also: tng  $SD = \cos CA$ ; ba aber auch tng SL = sin CA ist, so hat man offenbar:

tng SD2+tng SL4=1.

Wenn man daher im Vierecke LSDa die Diagonale Sa zieht, welche offenbar mit Aa einen Quadranten ausmacht, so ist: tng  $S\alpha^2 = \text{tng } SD^2 + \text{tng } SL^2 = 1$ , and also:  $S\alpha = A\alpha = 45^\circ$ .

Aus der Gleichung cot CD = cos CA sieht man schließlich, baf die jest betrachtete Curve von derselben Art ist mit der im S. 90 behandelten,

### **s.** 94.

Man kann nun das hier bewiesene Theorem mit dem im

S. 90 bewiesenen zu einem Bangen zusammenfaffen.

Wenn ein Quadrant AB sich zwischen den Schenkeln Va und Vb eines stumpfen Winkels aVb bewegt, fo berührt er immer einen Regelschnitt adbe (Fig. 23), deffen brei Mittelpunkte find C, V, W, und es ist immer:

cos Cd=cot Ca,

und umgekehrt. Wenn man bann ferner in ab einen Punkt m willfürlich und ben Punkt n in der Verlangerung fo bestimmt, daß bman harmonisch getheilt ist, so kann man noch den Punkt r in ab oder ihrer Verlängerung willfürlich wählen und von V aus die Quadranten Vm, Vn, Vr ziehen, und diese Quadranten schneis den dann alle Tangenten der Curve AnB, A'n'B' ic. fo, daß ist:

$$\frac{\sin NR}{\sin MR} = \frac{\sin N'R'}{\sin M'R'} = \alpha.$$

Ferner werben diese Quadranten selbst von ben Tangenten so ge-fconitten, daß ist:

$$\frac{\sin VM}{\sin VN} = \frac{\sin VM'}{\sin VN'} = u.$$

Man kann auch ben Punkt r im Scheitel'a zwischen m und n annehmen; bann ist noch einfacher:

MA = NA; M'A' = N'A' 2c.

Nimmt man r in b an, so folgt:

 $MB + NB = 180^{\circ}$ ;  $M'B' + N'B' = 180^{\circ}$ .

Schließlich wird man beachten, daß dieses allgemeine Theorem bas reciprofe von dem im §. 89 ausgesprochenen ist und daß man auch unmittelbar von jenem hatte auf dieses schließen können.

# Bon der centrischen Theilung der sphärisch= geraden Linien.

s. 95.

Bei sphärischen Constructionen hat man es zwar mit Winkeln und Bogen größter Kreise unmittelbar selbst zu thun; aber in den sich darauf beziehenden Gleichungen oder Rechnungsausdrücken kommen jene Größen selten unmittelbar vor, sondern in der Regel bieten sie sich allererst mittelst ihrer trigonometrischen Functionen als Elemente der Rechnung dar. Eben so selten kommt es auch vor, daß ein Bogen eines größten Kreises nach einem gegebenen Verhältnisse getheilt werden soll, wenn man von dem speciellen Falle der Halbirung eines solchen Vogens absieht, und wir nennen beswegen eine sphärisch-gerade Linie häusig schon dann nach einem gegebenen Verhältnisse getheilt, wenn gewisse trigonometrische Functionen der Theile, etwa die Sinus oder Tangenten derselben, in dem gegebenen Verhältnisse stehen. Ist, z. V., ein Vogen A so in zwei Theile a und ß getheilt, daß

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{m}{n}$$

ift, so kann man ben Bogen A felbst nach bem Berhaltniffe m getheilt nennen, wenn sonst feine Zweibeutigkeit zu befürchten steht.

In Ansehung solcher Theilungen find also viele willfürliche Boraussehungen möglich, deren nähere Betrachtung aber in hinsicht der daraus zu ziehenden Folgerungen und davon zu machenden Anwendungen von ungleichem Interesse ist. Eine Art der Theisung gibt es aber, welche wegen der Allgemeinheit ihres Begrisses mehrere specielle Formen unter sich hat und zahlreiche Folgerungen zuläßt, welche ein großes Licht über die sphärischen Constructionen überzhaupt und die Kegelschnitte insbesondere verbreiten. Diese Art der Theilung mag die centrische Theilung genannt werden; der Grund dieser Benennung wird sich später darthun. Zu dem Begrisse dieser Theilung aber sührt uns hier die Analogie zwischen der Planimetrie und der Sphärik.

Wenn Fig. 24 eine Gerade MN in einer Ebene auf die beiben Coordinaten-Axen VX und VY bezogen und VPOQ das Coordinaten-Parallelogramm für den Punkt O der Geraden MN ist, wosdurch sie der Proportion

$$\frac{MO}{NO} = \frac{m}{n}$$

gemäß getheilt wird, so ist, wenn VM = A, VN = B, VP = QO = x und VQ = PO = y geset wird, die Gleichung an die Linie MN bekanntlich:

$$\frac{y}{R} + \frac{x}{A} = 1;$$

und da ber Punkt O in ihr durch die vorstehende Proportion bestimmt ift, so findet man fur ihn:

$$x = \frac{nA}{m+n} \text{ und } y = \frac{mB}{m+n} .$$

Diefe Theilung nun wird uns zum Borbilbe bienen bei ber Theilung ber spharisch-geraden Linien.

### §. 96.

Es sey in Fig. 25 die Linie XY die Cardinale des Ansangspunktes V, und MN die zu theilende sphärisch-gerade Linie, deren Endpunkte in M und N die beiden Coordinaten-Aren VX und VY treffen. Wir seinen VM='A VN=B und tng A=a, ferner tng B=b, und schneiden auf den beiden Aren die Coordinaten VP=arc (tng=x) und VQ=arc (tng=y) so ab, daß ist, wie im §. 95:

$$x = \frac{na}{m+n}$$
 und  $y = \frac{mb}{m+n}$ .

Der hierdurch bestimmte Punkt O = (x, y) ist nun offenbar ein Punkt der Linie MN; benn es ist:

$$\frac{n}{m+n} = \frac{x}{a}; \frac{m}{n+n} = \frac{y}{b},$$

und ba $\frac{n}{m+n} + \frac{m}{m+n} = 1$  ist, so ist and:  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ , was zu

١

beweisen war. Wir sehen hier die größte Uebereinstimmung der Ausbrücke mit denen im S. 95; nur die Verschiedenheit waltet ob, daß das Coordinatenviereck WPOQ früher ein Parallelogramm war; jest aber sind die Gegenseiten dieses Vierecks nicht mehr gleich.

Wenn in einer sphärisch=geraden Linie MN nun ein Punkt O nach den vorstehenden Formeln  $\mathbf{x} = \frac{\mathbf{na}}{\mathbf{m}+\mathbf{n}}$  und  $\mathbf{y} = \frac{\mathbf{mb}}{\mathbf{m}+\mathbf{n}}$  bestimmt wird, so nennen wir die Linie MN vom Punkte O centrisch aus V nach dem Verhältnisse  $\frac{\mathbf{m}}{\mathbf{n}}$  getheilt, und der Punkt V selbst heiße das Centrum der Theilung.

Der Jusaß "centrisch" bei Theilung sichert hinlänglich vor einem Mißverständnisse, welches zur Folge haben könnte, daß man die im §. 95 vorkommende Proportion  $\frac{MO}{NO} = \frac{m}{n}$  auch hier anwenzbete. So wie aber diese Proportion unter den gegenwärtigen Umständen falsch ist, sind auch die beiden folgenden falsch:  $\frac{\sin MO}{\sin NO} = \frac{m}{n}$  und  $\frac{\log MO}{\log NO} = \frac{m}{n}$ , obgleich wir die Linie MN selbst nach dem Verhältnisse  $\frac{m}{n}$  centrisch getheilt nennen. Die beiden letzten Proportionen, obgleich im Allgemeinen falsch, gelten jedoch in besons deren Fällen, wovon weiter unten geredet wird.

### §. 97.

Um nun aber die Relation zu finden, in der die Theile MO und NO der getheilten Linie MN stehen, ziehen wir noch aus dem Centrum V der Theilung die Linie VO nach dem Theilpunkte, und sepen die Winkel:

$$MVO = \alpha$$
 und  $NVO = \beta$ .

Dann ist offenbar:  $\frac{\sin MO}{\sin NO} = \frac{\sin VM.\sin MVO}{\sin VN.\sin NVO} = \frac{\sin A.\sin \alpha}{\sin B.\sin \delta}$ 

Ferner ist nach S. 7 bas Verhaltniß:  $\frac{y}{x} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$ , und also:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{m \log B}{n \log A}$$

Die Benutung dieser Proportion verwandelt die oberfte in:

$$\frac{\sin MO}{\sin NO} = \frac{m.\cos A}{n.\cos B},$$
ober: 
$$\frac{\sin MO}{\sin NO} = \frac{m.\cos VM}{n.\cos VN}.$$

Nach dieser Proportion kann nun offenbar ohne den Gebrauch der Axen-Coordinaten eine Linie MN centrisch nach einem gegebenen Verhältnisse  $\frac{m}{n}$  aus einem ebenfalls gegebenen Centrum V getheilt

werden, daher denn diese Proportion als der allgemeinste Ausdruck der centrischen Theilung anzusehen ist, und alles diese Theilung Beztreffende aus ihr hergeleitet werden kann. Man sieht aus dieser Proportion nun zunächst, daß die Größe der Theile MO und NO der centrisch getheilten Linie MN nicht von der Größe der Linie

MN felbst und dem Theilungsverhältnisse  $\frac{m}{n}$  allein abhängt, wie es

gewöhnlich der Fall in der Planimetrie zu sehn pflegt, sondern auch die Lage des gegebenen Centrums V hat Einfluß auf die Theilung der Linie MN. Wenn also auch die Linie MN sammt dem Thei-

lungsverhältnisse  $\frac{\mathbf{m}}{\mathbf{n}}$  unverändert bleiben, so kann man gleichwohl

andere und andere centrische Theilungen der Linie MN schon das durch hervorbringen, oder veranlassen, daß man die Lage des Censtrums V gegen die Linie MN gehörig verändert.

Das Centrum V der centrischen Theilung ist zugleich das sphärische Centrum besjenigen Hauptkreises, wozu die Cardinale XY gehört. Da nun cos VM = sin MX und cos VN = sin NY ist, so kann man die vorige Proportion auch also schreiben:

$$\frac{\sin MO}{\sin NO} = \frac{m \cdot \sin MX}{n \cdot \sin NY}$$

und es ist hierdurch die centrische Theilung der Linie MN in ihrer Abhängigkeit von der Lage des Hauptkreises XY dargestellt. Die Linien MX und NY sind nämlich zwei Perpendikel, welche von den Endpunkten M und N der zu theilenden Linie auf den Hauptkreis XY gekällt worden sind.

# **s.** 98.

Obgleich die Lage bes Centrums gegen die zu theilende Linie MN allerdings Sinfluß hat auf ihre centrische Theilung, so ist dieser Sinfluß gleichwohl von der Art, daß nicht jede Abanderung in der Lage des Centrums eine Aenderung der centrischen Theilung zur Folge hat, vorausgesetzt, daß die Linie MN sammt ihrem Theis

Ĺ

lungsverhaltnisse dieselben bleiben. Wenn man namlich in Fig. 26 vom Centrum V auf MN das Loth Vv fallt, so ist offenbar:

$$\frac{\cos VM}{\cos VN} = \frac{\cos Mv}{\sin Nv}$$

und hierdurch verwandelt sich die Proportion  $\frac{\sin MO}{\sin NO} = \frac{m.\cos VM}{n.\cos VN}$  des  $\S$ . 97 in die folgende:

$$\frac{\sin MQ}{\sin NO} = \frac{\text{m.cos vM}}{\text{n.cos vN}};$$

b. h., auch der Fußpunkt v des Lothes Vv in der Linie MN selbst kann statt des gegebenen Centrums V als Centrum für die centrische Theilung von MN genommen werden, ohne diese Theilung badurch im mindesten zu verändern. Aus demselben Grunde kann auch statt V jeder andere Punkt in dem Perpendikel Vv als Centrum genommen werden, ohne die centrische Theilung der Linie MN badurch in eine andere zu verwandeln. Daher ist denn das Perpendikel Vv selbst überhaupt der geometrische Ort des Punktes V für die centrische Theilung der Linie MN, und deswegen mag es die Centrale der centrischen Theilung von MN heißen.

### s. 99.

Wenn die Centrale Vv durch den Theilpunkt O selbst geht, so verwandelt sich die Proportion, wodurch die centrische Theilung von MN ausgedrückt wird, in:

$$\frac{\text{tng MO}}{\text{tng NO}} = \frac{m}{n} \cdot$$

Wenn daher umgekehrt eine Linie MN nach dieser Proportion getheilt ist, so kann man die Theilung als eine centrische ansehen, und wenn man im Theilpunkte O auf MN ein Perpendikel errichtet, so ist es die Centrale der eben dadurch als centrisch dargesstellten Theilung.

Eine andere specielle bemerkenswerthe Form der centrischen Theilung erhält man bei der Annahme, daß die Centrale Vv durch die (absolute) Mitte der Linie MN geht; denn unter dieser Voraussehung verwandelt sich die allgemeine Proportion in die noch einfachere:

$$\frac{\sin MO}{\sin NO} = \frac{m}{n}.$$

Dieser Fall tritt offenbar immer bann ein, wenn bas Dreieck MVN gleichschenkelig, nämlich MV = NV ist.

Wenn daber umgekehrt eine Linie MN nach der Proportion

 $\frac{\sin MO}{\sin NO} = \frac{m}{n}$  getheilt ift, so kann man sich diese Theilung als eine centrische vorstellen; construirt man namlich über MN als Basis ein gleichschenkeliges Dreieck MVN, so ist fein Scheitel V bas Centrum ber eben baburch als centrisch bargestellten Theilung ber Linie MN.

hierher ift auch ber Fall ju rechnen, wenn bas Centrum V der Theilung zugleich das spharische Centrum desjenigen Saupt= treises ist, wozu die Linie MN selbst gehört. Will man dann von bem Centrum V ein Loth auf MN fallen, um die Centrale zu con= struiren, so ist bie Construction dieses Lothes völlig unbestimmt, weil bann alle Linien VN, VO, Vv, VM bie Lange von 90° haben und auf MN fenfrecht stehen. 2116 Centrale muß bann biejenige Vv unter ihnen genommen werden, wovon MN halbirt wird.

Nicht fo fehr ermahnungswerth ift ber Fall, in welchem die Centrale durch den einen Endpunkt M von MN geht. Die Pro= portion ist dann:

$$\frac{\sin MO}{\sin NO} = \frac{m}{n \cos MN};$$

und wenn die Centrale durch N geht, so ist die Proportion:

$$\frac{\sin MQ}{\sin NO} = \frac{m \cos MN}{n}$$

Im ersten Falle steht VM in M sentrecht auf MN und im zweiten Falle ist der Winkel N ein rechter.

#### 100.

Da nach S. 98 jebesmal, wenn das Centrum der Theilung V fich außerhalb ber zu theilenden Linie MN befindet, statt desselben ein Centrum v in dieser Linie selbst genommen werden kann, welches der Durchschnittspunkt ber Centralen und der Linie MN ist, so belohnt es die Mühe, die im J. 98 für das Centrum v erhaltene Propor= tion genauer in Betracht ju gieben. Nehmen wir etwa an, daß biefes Centrum (Fig. 27) in ber Verlangerung von MN liegt, um einen bestimmten Fall jum Grunde zu legen, und beziehen wir die beiden Endpunkte M und N der Linie MN fammt ihrem Theil= punkte O auf ben Punkt v (bas Centrum), so hat man für bie Proportion:

$$\frac{\sin MO}{\sin NO} = \frac{m \cos vM}{n \cos vN} \text{ su schreiben: } \frac{\sin (vO - vM)}{\sin (vN - vO)} = \frac{m \cos vM}{n \cos vN}$$
und die Entwickelung gibt dann zunächst:

ŧ

$$\frac{\operatorname{tng} \ vO - \operatorname{tng} \ vM}{\operatorname{tng} \ vN - \operatorname{tng} \ vO} = \frac{m}{n} .$$

hieraus aber ergibt sich weiter der einfache Ausbruck

$$tng \ vO = \frac{m \cdot tng \ vN + n \cdot tng \ vM}{m + n}$$

für die durch den Punkt O aus dem Centrum v oder V hervorsgebrachte centrische Theilung von MN.

Sest man also: tng vM=a, tng vN=a', tng vO=x, so ist die Formel:

$$x = \frac{ma' + na}{m + n}.$$

Wenn man aber statt ber angegebenen Substitutionen bie folsgenden macht: tng vM=a+k, tng vN=a'+k und tng vO=x+k, in welchen k eine willkürliche positive oder auch negative Größe besbeutet, so sindet man gleichwohl wieder die Formel:

$$x = \frac{ma' + na}{m + n},$$

welche also von k völlig unabhängig ist. Daher darf man die drei Größen a, a', x um eine und dieselbe vierte k vermehren oder auch vermindern, ohne die centrische Theilung dadurch im minbesten zu andern.

Geht die Sentrale durch den Anfangspunkt M, so hat man:  $tng\ MO = \frac{m \cdot tng\ MN}{m+n} \ ; \ geht \ sie statt dessen durch den Anfangspunkt N, so hat man eben so : <math display="block">tng\ NO = \frac{n}{m+n} \ tng\ MN.$ 

Zusaß. Daher brücken benn die im §. 96 zum Grunde gelegten Formeln  $\mathbf{x} = \frac{\mathbf{na}}{\mathbf{m+n}}$  und  $\mathbf{y} = \frac{\mathbf{mb}}{\mathbf{m+n}}$  aus, daß die beiden Linien VM und VN von den Punkten P und Q (Fig. 25) centrisch aus V getheilt sind, und zwar VM nach dem Theilungsverhältnisse  $\frac{\mathbf{n}}{\mathbf{m}}$ , hingegen VN nach dem reciproken Verhältnisse  $\frac{\mathbf{n}}{\mathbf{n}}$ .

# §. 101.

Wenn das Theilungsverhaltniß  $\frac{m}{n} = 1$  ist, so haben wir den besonderen Fall des centrischen Halbirens, und der Theilungspunkt O heißt dann die centrische Mitte von MN, welche man also von der (absoluten) Mitte dieser Linie unterscheiden wird.

Ist, 3. B., in Fig. 27 ber Punkt O die aus v bestimmte censtrische Mitte von MN, so ist nicht MO = NO, sondern:

$$tng \ vO = \frac{tng \ vM + tng \ vN}{2}$$

wofür auch die Proportion:  $\frac{\sin MO}{\sin NO} = \frac{\cos VM}{\cos VN}$  geschrieben wers den kann.

When in der Formel:  $tng \ vO' = \frac{m \ tng \ vN + n \ tng \ vM}{m + n}$ 

 $\mathbf{m} = -\mathbf{n}$  gefest wird, und also das Theilungsverhältniß  $\frac{\mathbf{m}}{\mathbf{n}} = -\mathbf{1}$ 

ist, so erhalt man: tng  $vO = \frac{1}{o}$ , ober vO'=90.

Der hierdurch bestimmte Theilpunkt O' liegt also nicht immer, wie die centrische Mitte O von MN selbst zwischen M und N, sondern kann auch auf der Verlängerung von MN liegen und zwar immer um 90° von der Centrale vV der centrischen Theilung abssehend. Daher ist der Punkt O' der sphärische Mittelpunkt des als Centrale dienenden Hauptkreises, und es geht also durch diesen Punkt O' jedes auf der Centrale Vv errichtete Perpendikel VO', oder anders ausgedrückt: Wenn man aus einem willkürlichen Punkte der Centrale Vv einen Hauptkreis beschreibt, so geht er immer

burch ben dem Theilungsverhaltnisse  $\frac{m}{n} = -1$  zugehörigen Thei-

lungspunkt O', der durch ihn also centrisch getheilten Linie MN. Daher hat man denn weiter:  $\cos vM = \sin MO'$  und  $\cos vN = \sin NO'$ , wodurch die im §. 98 für den Punkt O gesfundene Proportion

$$\frac{\sin MO}{\sin NO} = \frac{m \cos vM}{n \cos vN}$$

übergeht in die folgende:  $\frac{\sin MO}{\sin NO} = \frac{m \sin MO'}{n \sin NO'}$ , ober auch:

$$\frac{\sin MO \cdot \sin NO'}{\sin NO \cdot \sin MO'} = \frac{m}{n}.$$

Diese Proportion läßt sich aber weiter umformen in:

sin MO. sin NO' sin NO. sin MO' sin MN. sin OO'

m n m+n

In dem besonderen Falle, daß O die centrische Mitte von MN, ist also die Linie MONO' in den vier Punkten M, O, N, O' harmonisch getheilt. Durch den in diesen Proportionen vorkommenden Punkt O' aber ist die Lage der Centralen Vv der centrischen

Theilung von MN bestimmt, weil, wie schon oben gesagt, der Punkt O' das sphärische Centrum des als Centrale dienenden Hauptkreises Vv ist.

Zusaß. Wenn die Linie MN (Fig. 26) von der Centralen Vv zwischen M und N in v geschnitten wird, so hat man:  $\operatorname{tng} vO = \frac{m \operatorname{tng} vN - n \operatorname{tng} vM}{m + n} \quad \text{und also für } m = n$  offendar:  $\operatorname{tng} vO = \frac{\operatorname{tng} vN - \operatorname{tng} vM}{2}; \quad \text{daher liegt auch nun die centrische Mitte O von MN, zwischen M und N;} hingegen erhält man für <math>\frac{m}{n} = -1$ , wie vorhin  $\operatorname{tng} vO' = \frac{1}{2}$  oder  $\operatorname{vO'} = 90^\circ$ .

### S. 102.

Sphärisch-gerade Linien heißen concentrisch getheilt, wenn ihre centrischen Theilungen basselbe Centrum haben, und sich also bie zugehörigen Centralen in einem Punkte, bem gemeinschafte lichen Centrum, schneiben. Zwei centrisch getheilte Linien sind also immer concentrisch getheilt; anders verhält es sich offenbar, wenn mehr als zwei centrisch getheilte Linien gegeben sind.

Zu der möglichen Bedingung, daß gegebene Linien concentrisch getheilt seyn sollen, kann noch die hinzukommen, daß das Thei-lungsverhältniß  $\frac{m}{n}$  bei allen diesen Theilungen dasselbe seyn soll. Um die Vereinbarkeit dieser Bedingungen nachzuweisen, sey in Fig. 28 die Linie AC von B centrisch aus ihrem Punkte P nach dem Verhältnisse  $\frac{m}{n}$  getheilt, und also:

$$\frac{\sin AB}{\sin CB} = \frac{m \cos PA}{n \cos PC}$$

Wird dann PD = 90° genommen und werden von einem wills kürlichen Punkte S aus die vier Linien SA, SB, SC, SD gezogen, welche von der Transversalen abcd in a, b, c, d geschnitten wers den, so ist zunächst:

$$\frac{\sin AB}{\sin CB} = \frac{m \sin AD}{n \sin CD}.$$

Da nun aber  $\frac{\sin AB}{\sin CB} = \frac{\sin AS, \sin ASB}{\sin CS, \sin CSB}$  und  $\frac{\sin AD}{\sin CD} = \frac{\sin AS, \sin ASD}{\sin CS, \sin CSD}$  ist, so erhalt man aus der vorigen Proportion offendar die folgende:

$$\frac{\sin ASB}{\sin CSB} = \frac{m \sin ASD}{n \sin CSD}.$$

Diefelbe Winkelbeziehung muß aber auch durch die Theulung ber Transversale abcd ausgebruckt seyn; daher hat man:

$$\frac{\sin ab}{\sin cb} = \frac{\text{m.sin ad}}{\text{n.sin cd}}$$

Wird also  $dp = 90^{\circ}$  genommen, so ist:  $\frac{\sin ab}{\sin cb} = \frac{m \cos pa}{n \cos pc}$  und also die Linie ac aus p centrisch von b nach dem Verhältnisse  $\frac{m}{n}$  getheilt. Werden nun weiter in P und p auf PAC und pac Perpendikel errichtet, welche sich in V schneiden, so sind die beiden Linien AC und ac von der Linie Bb concentrisch aus dem Centrum V nach demselben Verhältnisse  $\frac{m}{n}$  getheilt; es sind PV und pV die beiden Centralen und V ist zugleich der sphärische Mittelpunkt des Hauptkreises DdS. Man übersieht hiernach leicht, daß auch mehr als zwei Linien concentrisch nach demselben Verhältnisse getheilt seyn können. Ferner können sich auch concentrisch getheilte Linien selbst in dem gemeinschaftlichen Centrum ihrer Theilung schneiden.

### S. 103.

Wenn man aus dem Centrum V (Fig. 29) der nach dem Verhältnisse  $\frac{m}{n}$  vom Punkte O bewirkten Theilung der Linie AB einen kleinen Kreis beschreibt, welcher von VA und VB in a und b; von VO in o und von der Centrale VC in c geschnitten wird, so ist:

$$\frac{\sin AO}{\sin BO} = \frac{\sin VA.\sin ao}{\sin VB.\sin bo};$$

und da nach der Annahme  $\frac{\sin AO}{\sin BO} = \frac{\cos AC}{n\cos BC} = \frac{m\cos VA}{n\cos VB}$  ist, fo erhält man aus diesen beiden Proportionen die folgende:

$$\frac{\sin ao}{\sin bo} = \frac{\text{m.cot AV}}{\text{n.cot BV}}$$

Es ist aber weiter: cot VA. tng VC = cos ac und cot VB. tng VC = cos bc; baher hat man dann weiter:

$$\frac{\sin ao}{\sin bo} = \frac{m \cdot \cos ac}{n \cdot \cos bc}$$

und biefe Proportion bruckt ben Busammenhang unter ben Winkeln

aus, unter welchen die Linien VB, VO, VC, VA von bem Centrum V ausgehen.

Legt man daher durch sie eine zweite Linie B'O'C'A', welche aber ebenfalls auf der Centrale VC fentrecht steht, so find die Linien AB und A'B' von den Punkten O und O' nicht nur concentrisch aus V nach demfelben Verhaltniffe m getheilt, fondern die beiden centrischen Theilungen haben außerdem noch dieselbe Centrale VC'C.

### §. 104.

Das vorbin Gefagte mag jum Verständnisse bes Wefens ber centrischen und concentrischen Theilung hinreichen, und wir geben daher jest dazu über, die sich auf diese Theilung beziehenden For= meln für die 3mecke ber analytischen Sphärik brauchbar zu machen. Wir schicken baber als Ginschaltung einen Sap voraus, welcher eigentlich zur Theorie der sphärisch-geraden Linie überhaupt gehört. Es sen Fig. 30 eine Linie MN bezogen auf die beiden Aren VX und VY, und also XY die Cardinale des Coordinaten = Sustems. Die Gleichung an MN sen:

$$ax + by + c = 0$$
.

Fällen wir vom Anfangepunkte V das Loth Vv auf MN, und wird der Winkel vVX mit  $\gamma$  bezeichnet, so ist nach  $\varsigma$ . 9:  $tng \gamma = \frac{b-a \cos v}{a \sin v},$ 

$$tng \gamma = \frac{b - a \cdot \cos v}{a \cdot \sin v}$$

wenn, wie daselbst, auch hier ber Axenwinkel = v geset wird.

Berlängern wir jest MN, bis die Cardinale XY davon in Z geschnitten wird, und ziehen wir nach dem Punkte Z vom Anfangs= punkte V aus die Linie VZ. Da durch die Linie VZ die Lage bes Punftes Z in der Carbinale XY bestimmt wird, so haben wir die Gleichung an VZ zu suchen aus der Gleichung ax + by + c=0.

Demgemäß bringen wir dieselbe unter die Form:  $a + b \cdot \frac{y}{z} + \frac{c}{z} = 0$ ,

um in thr  $x = \frac{1}{6}$  und  $A = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$  zu seten, indem wir ben Winkel  $XVZ = \alpha$  und  $YVZ = \beta$  setzen. Dadurch erhalten wir:

$$A = -\frac{a}{b},$$

und weil  $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = A$ , also  $\tan \alpha = \frac{A \sin v}{1 + A \cos v}$  (nach §. 7) ist,

so finden wir: tng  $\alpha = \frac{-a \sin v}{b - a \cos v}$ , und also:

tng 
$$\alpha$$
, tng  $\gamma = -1$ ;

b. h., die beiden Linien VZ und Vv schließen an V einen rechten Winkel ein, und da auch der Winkel VvZ = 90° ist, so ist das Dreieck VvZ gleichschenkelig, und insbesondere ZV=Zv=90°.

Rehmen wir daher an, daß die Linie MN centrisch aus V in O nach dem Berhältnisse  $\frac{m}{n}$  getheilt sep, und bringen wir mit dem so eben bewiesenen Sape den im S. 101 gefundenen in Berbindung, so haben wir offenbar die folgende Proportion:

$$\frac{\sin MO.\sin ZN}{\sin NO.\sin ZM} = \frac{m}{n},$$

ober wenn wir die Linie MN centrisch aus V nach dem Verhaltnisse  $\frac{m}{n} = -1$  theilen, so ist der Theilpunkt Z der Durchschnittspunkt der Linie MN mit der Cardinale XY, wie im  $\S$ . 101 auf andere Art dargethan wurde.

#### S. 105.

Wenn die Endpunkte einer centrisch getheilten Linie MN durch ihre Axen-Coordinaten bestimmt sind, und das Theilungsverhältniß m gegeben ist, so lassen sich hieraus auf eine einfache Weise die Axen-Coordinaten des Theilpunktes O für willkürliche Richtungen der beiden Coordinaten-Axen herleiten, jedoch unter der Voraussehung, daß der Anfangspunkt des Coordinaten-Systems in der Centrale der centrischen Theilung liegt.

Es sey Fig. 30 die Linie MN centrisch von O nach dem Verhältnisse  $\frac{m}{n}$  getheilt, und Vv sen die Centrale. In ihr wählen wir willfürslich den Anfangspunkt V, und ziehen unter beliedigen Winkeln mit der Centrale Vv die Coordinaten-Axen VX und VY, in Beziehung auf welche die beiden Endpunkte M und N der zu theilenden Linie MN bestimmt seven, wie folgt:

$$M = (a, b) \text{ und } N = (a', b').$$

Der Theilungspunkt O sen eben so bezeichnet: O = (x, y).

Legt man zwei andere Coordinaten-Aren VX' und VY' durch die Endpunkte von MN, und wird der Punkt O in Beziehung auf sie bezeichnet mit (x', y'), so ist: x'=tng VP und y'=tng VQ. Ferner sep tng VM=A und tng VN=B. In Beziehung auf die Lest genannten Aren ist dann noch:

$$M = (A, o) \text{ und } N = (o, B).$$

Die Coordinaten diefes Spstems lassen fich burch, die des vorigen nach J. 18 ausbrucken, und die Ausbrucke haben die Form:

4) 
$$x' = P.x - Q.y$$

2) 
$$y' = R.y - S.x.$$

Sang ebenso bat man fur ben Punkt M die Gleichungen:

3) 
$$A = P.a - Q.b$$

4) 
$$o = R.b - S.a$$
;

und für ben Puntt N die beiben folgenden:

5) 
$$o = P.a' - Q.b'$$

6) 
$$B = R.b' - S.a'$$
.

Da nun aber nach S. 96 ift:

$$\frac{x'}{A} = \frac{n}{m+n}$$
 und  $\frac{y'}{B} = \frac{m}{m+n}$ 

fo hat man die beiben Gleichungen:

$$\frac{P.x-Q.y}{P.a-Q.b} = \frac{n}{m+n},$$

$$\frac{R.y - S.x}{R.b' - S.a'} = \frac{m}{m+n}.$$

Werben barin die aus den Gleichungen (4) und (6) gezogenen Werthe: R=S.  $\frac{a}{b}$  und P=Q.  $\frac{b'}{a'}$  substituirt, so verwandeln sie sich in:

$$\frac{b'x-a'y}{b'a-ab'}=\frac{n'}{m+n}\; \text{und}\; \frac{ay-bx}{ab'-ba'}=\frac{m}{m+n}\;;$$

und ihre Auflösung gibt daber die beiben gesuchten einfachen Ausbrude:

$$x = \frac{ma' + \sqrt{n}a}{m + n} \text{ and } y = \frac{mb' + nb}{m + n}.$$

welche, wie man sieht, von den Richtungen der beiden Coordinatens Aren VX und VY völlig unabhängig find. Ganz dieselben Formeln findet man im analogen Falle der Planimetrie.

Soll also O die centrische Mitte von MN senn, so hat man:  $\frac{m}{n} = +1$  und also dann:

$$x = \frac{a + a'}{2}$$
 und  $y = \frac{b + b'}{2}$ .  
S. 106.

Wenn man also in Fig. 34 die beiden Linien M'N' und M"N' concentrisch aus ihrem Durchschnittspunkte V durch die beiden Punkte

O' und O'' nach bem Verhaltniffe  $\frac{m}{n}$  theilt, so namlich, daß ist:

$$\frac{\sin M'O'}{\sin N'O'} = \frac{m \cdot \cos VM'}{n \cdot \cos VN'} \text{ oder auch: tng VO'} = \frac{m \cdot \log VN' + n \cdot \log VM'}{m + n}$$
und

$$\frac{\sin M''O''}{\sin N''O''} = \frac{m \cdot \cos VM''}{n \cdot \cos VN''} \text{ ober auch: } tng VO'' = \frac{m \cdot tng VN'' + n \cdot tng VM''}{m + n}$$

so sind VM' und VM" bie Aren-Coordinaten eines Punktes M; eben so VN' und VN" bie Aren-Coordinaten eines Punktes N, endlich VO' und VO" bie Aren-Coordinaten eines Punktes O und es liegen die drei Punkte M, N, O in einer sphärisch-geraden Linie MN, welche vom britten Puncte O concentrisch mit den beiden vorigen Linien aus dem gemeinschaftlichen Centrum V getheilt ist, so nämlich, daß, wenn Vv senkrecht auf MN (die Centrale) ist:

$$\frac{\sin MO}{\sin NO} = \frac{m \cdot \cos vM}{n \cdot \cos vN}$$

ist, oder wenn umgekehrt der Punkt v durch diese Proportion bestimmt wird, so steht Vv fenkrecht auf MN.

Hiermit aber haben wir auf eine eben so einfache, als allgemeine Weise die Bedingung ausgesprochen, unter welcher drei Punkte in einer sphärisch-geraden Linie liegen und es ist zugleich die Lage des britten Punktes in dieser Linie bestimmt angegeben worden.

Man kann die Sentrale Vv nach S. 104 auch baburch finden, baß man die Linie MN verlängert, bis die Sardinale XY bavon in einem Punkte Z geschnitten wird, wenn bann Zv=90° genom= men wird, so ist Vv die gesuchte Sardinale und also senkrecht auf MN.

So einfach die im §. 105 erhaltenen allgemeinen Formeln sind, und so sehr sie mit bekannten planimetrischen übereinstimmen, so zusammengeseht werden sie, wenn man die im §. 105 gemachte Boraussehung aushebt, welcher gemäß der Anfangspunkt der Coorbinaten in der Centralen der centrischen Theilung selbst, obgleich in ihr an einer willkürlichen Stelle, angenommen wurde. Um nun die Aufgabe aber in größerer Allgemeinheit aufzulösen, betrachten wir zuvor Fig. 32 die centrisch aus V im Punkte O nach dem Verhält= nisse metalte Linie MN.

Wir haben zunächst:

$$tng VO = \frac{m tng VN + n tng VM}{m + n}.$$

Nehmen wir nun in bieser Linie willkurlich einen Punkt W an, und abbiren wir zur vorigen Gleichung die Identität:

$$tng WV = \frac{m tng WV + n tng WV}{m + n},$$

fo erhalten wir junachst:

$$(m+n) \cdot \frac{\sin WO}{\cos VO} = m \cdot \frac{\sin WN}{\cos VN} + n \cdot \frac{\sin WM}{\cos VM}$$

und diese Gleichung läst sich noch weiter umformen in die folgende:

(m+n) tng WO

1+tng WO.tng WV

1+tng WN.tng WV

1+tng WN.tng WV

oder auch:

m+n cot WO+tng WV = m n cot WN+tng WV + cot WM+tng WV .

Die weitere Entwickelung führt dann endlich zu der Formel:,

 $tng WO = \frac{m tng WN (1 + tng WM . tng WV)}{m (1 + tng WM . tng WV) + n tng WM (1 + tng WN . tng WV)}$ 

Sepen wir also tng WV =  $\alpha$ , tng WM =  $\alpha$ , tng WN =  $\alpha$ ', tng WO= $\alpha$ , so is:

 $x = \frac{ma' (1 + a\alpha) + na (1 + a'\alpha)}{m (1 + a\alpha) + n (1 + a'\alpha)}$ 

und diese Formel zieht sich, wenn  $\alpha = 0$  ist, offenbar wieder zusammen auf:

 $x = \frac{ma' + na}{m + n}$ \$. 108.

Nach biesen Vorbereitungen können wir nun ohne lange arithmetische Entwickelungen in größter Allgemeinheit die Aufgabe auflösen, aus den Coordinaten der Endpunkte einer Linie, aus dem gegebenen Theilungsverhältnisse  $\frac{m}{n}$  und den Coordinaten eines Centrums die Coordinaten des Theilungspunktes O selbst zu finden.

Es sey Fig. 33 bas Centrum ber Theilung V = (-a, -b), und also tng WP = b, tng WQ = a; bie zu theilende Linie sey MN, ber Endpunkt M = (A, B); ber Endpunkt N = (A', B'); ber gesuchte Theilunkt sep O = (X, Y) und ber Arenwinkel sey XWY = w. Es ist dann die Gleichung an einen Hauptkreis, dessen sphärisches Centrum der Punkt V ist, nach S. 6:

 $(a + b \cos w).x + (b + a \cos w).y = 1,$ und die Gleichung an die Linie MN selbst ist:

(B'-B).x+(A-A').y=B'A-BA'. Diese beiben Hauptkreise mogen sich im Punkte R schneiben, und zur Bestimmung dieses Punktes findet man:

$$x' = \frac{(AB' - BA') (b + a \cos w) + (A' - A)}{(B' - B) (b + a \cos w) + (A' - A) (a + b \cos w)'}$$

$$y' = \frac{-(AB' - BA') (a + b \cos w) + (B' - B)}{(B' - B) (b + a \cos w) + (A' - A) (a + b \cos w)}$$

In Benupung biefes Punktes R ift ber Ausbruck ber centrischen Theilung nach §. 101:

$$\frac{\sin MO \cdot \sin RN}{\sin NO \cdot \sin RM} = \frac{m}{n};$$

und wird aus R als Mittelpunkt ein Hauptkreis beschrieben, so geht er durch V, steht senkrecht auf RM und ist also die Centrale der Theilung.

Werden nun die Linien YM, YO, YN, YR gezogen, wovon die Are WX in M', O', N', R' geschnitten werden mag, so ist tng WM'=A, tng WO'=X, tng WN'=A', tng WR'=x', und es ist außerdem noch (nach §. 402):

$$\frac{\sin M'O'.\sin R'N'}{\sin N'O'.\sin R'M'} = \frac{m}{n}$$

Wirb also in der Linie WMO'N'R'X das Stück WV'=R'X abgeschnitten, so ist: V'R'=90°, und also V' das Centrum für die centrische Theilung der Linie M'N', oder:

$$\frac{\sin M'O'}{\sin N'O'} = \frac{m \cdot \cos V'M}{n \cdot \cos V'N}$$

Sepen wir nun WV'=arc (tng=a), so ist:  $a=\frac{1}{x'}$ ; und da nach c. 107 ist:

$$X = \frac{mA'(1-A\alpha) + nA(1-A'\alpha)}{m(1-A\alpha) + n(1-A'\alpha)},$$

so hat man in diesem Ausbrucke nur noch für a den folgenden Werth zu substituiren:

$$\alpha = \frac{(B' - B)(b + a \cos w) + (A' - A)(a + b \cos w)}{(AB' - BA')(b + a \cos w) - (A' - A)},$$

ober auch, wenn man jur Abkurjung fest:

$$b' = b + a \cos w,$$
  

$$a' = a + b \cos w,$$

ben folgenden: 
$$\alpha = \frac{(B'-B) \ b' + (A'-A) \ a'}{(AB'-BA') \ b' + A'-A}$$

Dadurch erhalt man aber: 1-A.  $\alpha = \frac{(A'-A)(1-Aa'-Bb')}{(AB'-BA')b'+A'-A}$  $a=\frac{(A'-A)(1-A'a'-B'b')}{(AB'-BA')b'+(A'-A)}$ 

und die Benutung biefer Werthe gibt:

١

$$X = \frac{mA' (1 - Aa' - Bb') + nA (1 - A'a' - B'b')}{m (1 - Aa' - Bb') + n (1 - A'a' - B'b')}$$

Bezeichnet man baher den Punkt V ober bas Centrum ber Theis lung nicht, wie vorher, mit (-a, -b), sondern mit

$$\mathbf{V} = (\mathbf{a}, \ \mathbf{b})$$

mahrend die übrige Bezeichnung dieselbe bleibt, wie vorhin, so hat man:

$$X = \frac{mA'(1 + Aa' + Bb') + n A (1 + A'a' + B'b')}{m (1 + Aa' + Bb') + n (1 + A'a' + B'b')}, \text{ und ebenso:}$$

$$Y = \frac{mB'(1 + Aa' + Bb') + nB(1 + A'a' + B'b')}{m (1 + Aa' + Bb') + n (1 + A'a' + B'b')},$$

und durch diese beiden Formeln ist die vorgelegte Aufgabe in ihrem ganzen Umfange gelöset worden, da nun auch das Centrum V = (a, b) der Theilung eine willkürliche Stellung haben kann. Ist der Axen-winkel w=90°, so ziehen sich die beiden Formeln zusammen aus:

$$X = \frac{mA'(1 + Aa + Bb) + nA(1 + A'a + B'b)}{m(1 + Aa + Bb) + n(1 + A'a + B'b)},$$

$$Y = \frac{mB'(1 + Aa + Bb) + nB(1 + A'a + B'b)}{m(1 + Aa + Bb) + n(1 + A'a + B'b)}$$

Bahllose Folgerungen und Anwendungen gestatten biese allgemeinen Formeln, welche als Fundamentalformeln zu betrachten sind, worauf wir jedoch hier nicht eingehen. Denn wie auch die Werthe von m, n, a, b verändert werden mögen, so liegt der Punkt (X, Y) gleichwohl immer in der durch die beiden sesten oder gegebenen Punkte (A, B) und (A', B') gehenden sphärisch-geraden Linke MN, welche er eben centrisch aus (a, b) nach dem Verhältnisse mteit.

### §. 109.

In Anwendung des Begriffes der centrischen Theilung und insbesondere der centrischen Halbirung können wir noch eine Eigenschaft des sphärischen Coordinaten-Spstems auf eine überaus einsache Weise darthun. Wenn Fig. 34 aus den Cardinalpunkten X und Y die Linien XQ und XQ'; YP und YP', gezogen werden, welche sich in A, B, C, D schneiden, und wir tng VP=a, tng VP'=a', tng VQ=b, tng VQ'=b' seten, so ist x=a die Gleichung an AD; x=a' die Gleichung an BC; y=b die Gleichung an AB und x=b' die Gleichung an CD.

Bieben wir nun im Bierecke ABCD bie beiden Diagonalen, und nehmen wir den Anfangspunkt V an zum Centrum der halbirung, so haben wir:

$$A = (a, b); B = (a', b); C = (a', b'); D = (a, b').$$

Bezeichnen wir die centrische Mitte der Diagonale AC mit-(x, y) und der Diagonale BD mit (x', y'), so haben wir nach §. 105:

$$x = \frac{a+a'}{2} \text{ and } y = \frac{b+b'}{2},$$

$$x' = \frac{a'+a}{2} \text{ and } y' = \frac{b+b'}{2}.$$

Daher ist x=x' und y=y', b. h.: bie beiben Diagonalen AC und BD halbiren einander centrisch aus V, und man kann daher das Viereck ABCD der Analogie wegen ein centrisches Parallelogramm nennen und zwar für das Centrum V.

Werden ferner durch den Durchschnittspunkt E ber beiben Diagonalen die Linien XEq und YEp gezogen, so ist:

$$x = x' = \operatorname{tng} Vp = \frac{\operatorname{tng} VP + \operatorname{tng} VP'}{2} \text{ unb}$$

$$y = y' = \operatorname{tng} Vq = \frac{\operatorname{tng} VQ + \operatorname{tng} VQ'}{2}.$$

Weiter werden von der Linie Xq die Seiten AD und BC centrisch aus V halbirt, und eben so werden auch von der Linie Yp die beiden anderen Gegenseiten AB und BC des centrischen Parallelogrammes aus V halbirt.

### S. 110.

Das so eben bewiesene Theorem ist nur ein sehr specieller Fall von einem viel allgemeineren. Es seh Fig. 35 ABCDEF ein sogenanntes vollständiges Viereck, welches die drei Diagonalen AD, BC und FE hat. Wir halbiren die beiden ersten Diagonalen centrisch aus einem Punkte V, welcher eine willkürliche Lage haben mag, und suchen eine Gleichung an die centrische Halbirungslinie. Um ohne lange Entwickelungen dahin zu gelangen, beschreiben wir aus V einen Hauptkreis, wovon die Seiten AB und AC des Vierecks in X und Y geschnitten werden, und nehmen das Stück XY desselben zur Cardinale, also das gegebene Centrum V selbst zum Ansfangspunkt der Coordinaten. Wird nun der Punkt A bestimmt durch (a, a) so ist die Gleichung an AB: y-a=0, und die Gleichung an AC ist eben so: x-a=0.

Es sen serner  $B=(b, \alpha)$ ;  $C=(a, \gamma)$  und  $D=(d, \delta)$ ; bann ist die Gleichung an BD:

$$(\delta - \alpha) \times -(d - b) y = \delta b - \alpha d;$$

und wird sie mit der Gleichung x — a = 0 verbunden, so erhalt man jur Bestimmung des Punktes E die Ausbrücke:

$$x=a \text{ unb } y = \frac{\alpha (d-a) - \delta (b-a)}{d-b}.$$

Die Gleichung an CD ist eben so:

Ĺ

$$(\delta - \gamma) \times (d - a) y = \delta a - \gamma d$$

und wird sie mit ber Gleichung y=a verbunden, so erhalt man zur Bestimmung ber Lage von F die Ausbrücke:

$$x = \frac{a (\delta - \alpha) - d (\gamma - \alpha)}{\delta - \gamma}$$
, unb  $y = \alpha$ .

Werben nun die beiben Diagonalen AD und BC centrisch aus V balbirt, so ist nach §. 405 die centrische Mitte von AD bestimmt durch:

$$x = \frac{a+d}{2}$$
 and  $y = \frac{\alpha+\delta}{2}$ .

Eben so ift die centrische Mitte von BC bestimmt burch:

$$x = \frac{a+b}{2}$$
 und  $y = \frac{\alpha+\gamma}{2}$ .

Daber ist die Gleichung an den burch die centrischen Mitten von

$$\frac{\delta - \gamma}{2} \cdot x - \frac{d - b}{2} \cdot y = \left(\frac{\alpha + \delta}{2}\right) \left(\frac{a + b}{2}\right) - \left(\frac{a + d}{2}\right) \left(\frac{\alpha + \gamma}{2}\right)'$$

ober einfacher:

$$2 (\delta - \gamma) \times -2 (d-b) y = a (\delta - \gamma) + \alpha (b-d) + b\delta - d\gamma$$

Diese Gleichung lagt sich auch unter folgende Form bringen:

2 
$$(\delta-\gamma)$$
.  $(x-a)-2(d-b)$ .  $(y-\alpha)=b\delta-d\gamma-a$   $(\delta-\gamma)-\alpha(b-d)$ - Nimmt man nun noch die centrische Mitte der dritten Diagonale **EF**, so hat man für sie die Ausdrücke:

$$2x = a + \frac{a(\delta - \alpha) - d(\gamma - \alpha)}{\delta - \gamma},$$
  

$$2y = \alpha + \frac{\alpha(d - a) - \delta(b - a)}{d - b}.$$

hieraus aber zieht man die beiden Formeln:

2 
$$(\delta - \gamma)$$
  $(x - a) = a\gamma - a\alpha + d\alpha - d\gamma$ ,  
2  $(d - b)$   $(y - \alpha) = -\alpha a - \delta b + \delta a + \alpha b$ ,

und wird von der ersten die zweite subtrahirt, so erhält man:  $2(\delta-\gamma)(x-a)-2(d-b)(y-\alpha)=b\delta-d\gamma-a(\delta-\gamma)-\alpha(b-d)$ ; und also dieselbe Gleichung, welche früher für den Hauptkreis gefunden wurde, wovon die beiden Diagonalen AD und BC centrisch halbirt werden.

Wenn man baber aus einem willfürlichen Centrum V bie brei Diagonalen AD, BC und EF eines wollsständigen Vierecks halbirt, so liegen diese brei centrisschen Mitten jedesmal in einem und bemselben hauptstreise, bessen Lage sich aber andern kann, wenn bas gemeinschaftliche Centrum V seine Stelle verändert.

Wenn mau ferner bie brei Diagonalen, fatt fie nach bem

Werhaltnisse  $\frac{m}{n} = +1$  zu theilen oder zu halbiren, vielmehr nach

bem Verhaltnisse  $\frac{m}{n} = -1$  theilt, so liegen die drei concentrischen Theilpunkte nach S. 101 so, daß sie von dem gemeinschaftlichen Sentrum V um 90° abstehen, b. b., diese drei Punkte sind gerade diejenigen, in welchen die drei Diagonalen von der Cardinale XY geschnitten werden. — Daher liegen auch diese drei Theilspunkte in einem und dem selben Hauptkreise.

In jeber Diagonale liegen also außer ihren beiben Endpunkten zwei centrische Theilpunkte, und in diesen vier Punkten ist eine solche Diagonale nach S. 404 jedesmal harmonisch getheilt.

### S. 111.

Wir behalten bas vorige Coordinaten-Spstem und auch bie vorige Bezeichnung bei und beschreiben einen sphärischen Regelschnitt, welcher bie vier Seiten bes Bierecks ABCD berühren soll, und bessen Gleichung senn mag:

$$Ay^2 + 2Bxy + Cx^2 + 2Dy + 2Ex + G = 0$$

Insofern er nun die Seite AB berühren soll, deren Gleichung ist:  $y-\alpha=0$ , haben wir nach  $\S$ . 52 die Bebingung:

4) 
$$(B^2 - AC) \cdot \alpha^2 + 2\alpha (BE - CD) + E^2 - CG = 0$$
.

Insofern er nun die Seite AC berührt, deren Gleichung x-a=0 ift, haben wir:

2) 
$$(B^2 - AC) \cdot a^2 + 2a \cdot (BD - AE) + D^2 - AG = 0$$
.

Da die Gleichung für CD ist:  $(\delta-\gamma).x-(d-a)y=\delta a-\gamma d$ , haben wir:

5) 
$$(B^2 - AC) (\delta a - \gamma d)^2 + 2(BD - AE) \delta - \gamma (\delta a - \gamma d)$$
  
  $+ (D^3 - AG) (\delta - \gamma)^2 + 2(BG - DE) (\delta - \gamma) (a - d)$   
  $+ 2(BE - CD) (a - d) (\delta a - \gamma d) + (E^2 - CG) (d - a)^2 = 0.$ 

Die vierte Bedingung, der Berührung der Seite BD, deren Gleichung (d-a) x-(d-b) y=bb-ad ist:

4) 
$$(B^2 - AC)$$
  $(\delta b - \alpha d)^2 + 2(BD - AE)$   $(\delta - \alpha)$   $(\delta b - \alpha d)$   
  $+ (D^2 - AG)$   $(\delta - \alpha)^2 + 2(BG - DE)$   $(\delta - \alpha)$   $(b - d)$   
  $+ 2(BE - CD)$   $(b - d)$   $(\delta b - \alpha d) + (E^2 - CG)$   $(d - b)^2 = 0$ .

Eliminiren wir aus den vier Bedingungsgleichungen die drei Größen E2—CG, D2—AG und BG—DE, so erhalten wir eine einzige Gleichung, in welcher wir:

$$x = \frac{AE - BD}{B^2 - AC} \text{ und } y = \frac{CD - BE}{B^2 - AC}$$

sepen, und die dann ist:

$$\frac{(\delta \mathbf{a} - \gamma \mathbf{d})^2 - \mathbf{a}^2(\delta - \gamma)^2 - \alpha^2(\mathbf{d} - \mathbf{a})^2}{(\delta - \gamma)(\mathbf{a} - \mathbf{d})} - 2\gamma \cdot \mathbf{x} - 2\mathbf{y} \cdot \left(\frac{\delta \mathbf{a} - \gamma \mathbf{d} - \alpha \mathbf{a} + \alpha \mathbf{d}}{\delta - \gamma}\right)$$

$$= \frac{(\delta \mathbf{b} - \alpha \mathbf{d})^2 - \mathbf{a}^2(\delta - \alpha)^2 - \alpha^2(\mathbf{d} - \mathbf{b})^2}{(\delta - \alpha)(\mathbf{b} - \mathbf{d})} - 2\mathbf{b} \cdot \mathbf{y} - 2\mathbf{x} \cdot \left(\frac{\delta \mathbf{b} - \alpha \mathbf{d} - \mathbf{a}\delta + \mathbf{a}\alpha}{\mathbf{b} - \mathbf{d}}\right).$$

Der Punkt (x, y) aber ist nach §. 38 ber in Beziehung auf einen Regelschnitt bestimmte Pol der Cardinalen XY, welcher mit P bezeichnet seyn mag; dieser Pol andert mit dem Regelschnitte zugleich, wozu er gehört, und der die vier Seiten des Vierecks ABDC berührt, seine Lage — aber wie er auch seine Lage andern mag, so bleibt er gleichwohl immer in einem und dem selben Hauptkreise, weil die vorstehende Gleichung an den geometrisschen Ort des Punktes P eine Gleichung des ersten Grades ist, und also einem Hauptkreise zugehört.

Die gefundene Gleichung lagt fich aber noch fehr reduciren

und man findet badurch bald:

$$(2\gamma a - 2\alpha b)(\delta - \gamma)(b - d) + (\gamma^2 - \alpha^2)(a - d)(b - d) + (a^2 - b^2)(\delta - \alpha)(\delta - \gamma)$$

$$2(b - d)y + 2(\delta - \gamma).x = \frac{3a - \gamma d - \alpha a + \alpha d - \delta b + \gamma b}{3a - \gamma d - \alpha a + \alpha d - \delta b + \gamma b}$$

Im Ausdrucke auf der rechten Seite ist aber der Zähler theilbar durch den Nenner und nach geschehener Division hat man die ein= fachere Gleichung:

 $2(b-d) \cdot y + 2(\delta-\gamma) x = a(\delta-\gamma) + a(b-d) + b\delta - d\gamma$  und also dieselbe, welche im §. 110 gesunden wurde.

Wenn baher in Beziehung auf jeden Regelschnitt, welcher die vier Seiten des Vierecks ABCD halbirt, der Pol P der Cardinalen XY bestimmt wird, so bestindet er sich jedesmal in einem zweiten Hauptkreise, welcher die drei Diagonalen concentrisch aus V halbirt, wenn V das sphärische Centrum des willkürlich beschriebenen Hauptkreises XY ist.

Wir können hiermit noch das im Zusate 1 zu §. 59 bewiesene Theorem in Verbindung sepen, und demgemäß aus dem Punkte P, als einem sphärischen Centrum einen Hauptkreis beschreiben. Gebort nun zu dem Regelschnitte K, in Beziehung auf welchen der Pol P bestimmt worden ist, die reciproke Curve K' und wird in Beziehung auf sie ein Pol P' bestimmt, welcher den aus P beschriebenen Hauptkreis zur Polaren hat, so fällt der Pol P' jedesmal mit dem Punkte V zusammmen.

# §. 112.

Es gehört in diesen Abschnitt auch die Discussion der Gleichung:  $(y-b)^2+2(y-b)(x-b)$  sos  $v+(x-a)^2=r^2$ ,

in welcher (x, y) einen Punkt M ber Curve, (a, b) einen unverschnberlichen Punkt R, und r eine Constante bezeichnet; v sey der Arenwinkel. In der Planimetrie gehört diese Gleichung bekanntlich einem Kreise, dessen Radius = r und dessen Mittelpunkt der Punkt R oder (a, b) ist. Wir nennen die dieser Gleichung in der Sphärik zugehörige Curve eben deswegen einen centrischen Kreis, und zwar für den Ansangspunkt V; denn die Gleichung an einen wirklichen Kreis, bezogen auf zwei sich unter dem Winkel vschneidende Aren, ist in der Sphärik von anderer Beschaffenheit.

Da die beiden Coordinaten-Axen eine unbestimmte Richtung haben, so nehmen wir eine Coordinaten-Berwandlung vor, wobei wir außer dem Anfangspunkte V auch die Richtung der zweiten Axe unverändert beibehalten, und nur die Richtung der ersten Axe um einen Winkel & verändern.

Wird ber Punkt M in Beziehung auf bas neue Coordinaten-Spstem mit (x', y') und eben so ber Punkt R mit (a', b') bezeichenet, so ist ber neue Coordinaten-Winkel =v-a=v', und baber nach §. 18:

$$x = \frac{x' \sin y'}{\sin y},$$
  $a = \frac{a' \sin y'}{\sin y},$ 

$$y = \frac{y' \sin v + x' \sin (v-v')}{\sin v}, \quad b = \frac{b' \sin v + a' \sin (v-v')}{\sin v}.$$

Werben biese Werthe in ber vorgelegten Gleichung substituirt, so erhalt man nach gehöriger Reduction bie neue Gleichung:

 $(y'-b')^2+2(y'-b')$  (x'-a') cos v'+(x'-a')^2=r^2, welche, wie man sieht, die Beschaffenheit der vorigen hat, und insebesondere dieselbe Constante r, wie vorhin, enthält.

Was aber hier von ber ersten Axe bewiesen ist, gilt offenbar auch von der zweiten. Wan batte also offenbar die Richtungen beiber Axen zugleich um willkurliche Winkel verlegen können, und es ware, wenn nur der Anfangspunkt V beibehalten wird, dieselbe Gleichung hervorgegangen.

# **S.** 113.

Durch Entwickelung geht die neue Gleichung, indem wir die Accente von x' und y' weglassen, über in:  $y^2 + 2\cos \sqrt{xy + x^2 - 2(b' + a'\cos v')} \cdot y - 2(a' + b'\cos v') \cdot x + a'^2 + 2a'b'\cos v' + b'^2 - r^2 = 0$ 

Nehmen wir nun ben Winkel a im J. 112 so an, daß die erste Ure von der Curve in zwei Punkten N und N' geschnitten wird, und sepen wir:

tng VN = n, tng VN' = n', so erhalten wir, indem wir in der Gleichung an die Curve seben y=0,

die Gleichung: x2-2(a'+b' cos v).x+a'2+2a'b' cos v'+b'2-r2=0, deren Wurzeln die Größen n und n' sind. Daher hat man denn:

$$n + n' = 2(a' + b' \cos v')$$

nnb 
$$n \cdot n' = a'^2 + 2a'b' \cos v' + b'^2 - r^2$$
.

Die lette Gleichung formen wir noch um, indem wir den festen Punkt R mit dem Anfangspunkte V durch eine Linie VR versbinden und

sepen; benn nach S. 4 ist offenbar:

$$a'^2 + 2a'b' \cos v' + b'^2 = e^2$$

und also ebenfalls eine constante Größe; daher ist denn das Produkt  $\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}' = \mathbf{e}^2 - \mathbf{r}^2 = (\mathbf{e} - \mathbf{r}) \cdot (\mathbf{e} + \mathbf{r})$ 

ebenfalls von constanter Größe, welchen Werth auch der Winkel ach haben mag, unter welchem die Sekante (oder Sehne) VNN durch die Curve gelegt wird.

Wenn daher, wie in Fig. 36, der Punkt V'sich außerhalb bes Regelschnitts PCQD befindet und von ihm aus unter willfürlichen Richtungen die beiden Sekanten VMM und VNN' gezogen werden, so ist immer:

tng VM . tng VM' = tng VN . tng VN'.

Drehen sich die Sekanten um V so lange, bis sie die Tangenten VQ und VP abgeben, so ist eben so: tng VQ2=tng VP2, und also auch:

$$VQ = VP;$$

b. h., der Punkt V hat eine solche Lage, daß die beiden von ihm aus an die Eurve gelegten Tangenten VP und VQ gleich groß sind. Wird also die Berührungssehne PQ gezogen, so ist PVQ ein gleichsschenkeliges Dreieck.

### s. 114.

Da ber Punkt V ber Anfangspunkt ist, so ist nach S. 55 die Gleichung an die ihm zugehörige Polare:

(b'+a' cos v').y+(a'+b' cos v')  $x=b'^2+2a'b'$  cos v'+a'^2-r², ober auch:  $Ax + By = \varrho^2 - r^2$ , wenn wir zur Bereinfachung sepen: A=a'+b' cos v' und B=b'+a' cos v'.

Fallen wir aber vom Anfangspunkte V ein Loth auf sie, so ist die Gleichung an bieses Perpendikel nach §. 9:

$$y = \frac{B - A \cos v'}{A - B \cos v'} \cdot x;$$

und wenn hierin fur A und B die Werthe fubstituirt werben, so reduzirt fich die Gleichung auf:

$$y = \frac{b'}{a'} \cdot x;$$

d. h., wenn man den Anfangspunkt V mit dem gegebenen festen Punkte R durch eine Linie  $VR = \varrho$  verbindet, so steht diese senkt recht auf der Berührungssehne PQ, welche also davon halbirt wird (in S).

Die Gleichung an einen burch R selbst gehenden Hauptkreis, welcher ebenfalls auf VCSRD senkrecht steht, ist nach J. 12: (b'+a'cos v').y+(a'+b'cos v')x=b'(b'+a'cos v)+a'(a'+b'cos v').y+(a'+b'cos v').x=b'²+2a'b'cos v'+a'\*.

S. 115.

Um ben Abstand VS der Mitte S der Berührungssehne PQ vom Anfangspunkte V zu sinden, bedenkt man, daß VCSD hars monisch getheilt und also 2.cot VS = cot VC + cot VD ist.

Diesem gemäß kommt es also auf die Ermittelung der Aussbrücke für VC und VD an. Geben wir aber dem Winkel a im S. 412 die Größe, daß die erste Are durch R geht, so ist: tng VC=n und tng VD=n'. Da aber b'=0 senn soll, und dann tng VR=a' ist, so haben wir:

$$n + n' = 2a' = 2q$$
  
unb  $n \cdot n' = a'^2 - r^2 = q^2 - r^3$ .

Der ersten Gleichung  $\frac{n+n'}{2}=\varrho$  gemäß, ist CD vom Punkte R centrisch aus V halbirt. Aus ben beiben Gleichungen findet man aber:

und also: 
$$n'=\rho+r=tng$$
 VD,  
 $n=\rho-r=tng$  VC.

Daher ist benn: 2 cot  $VS = \frac{1}{\varrho + r} + \frac{1}{\varrho - r} = \frac{2\varrho}{\varrho^2 - r^2}$ , und also: tng  $VS = \frac{\varrho^2 - r^2}{\varrho}$ ; aber: tng  $VR = \varrho$ ;

also ist: tng VR — tng VS = 
$$\frac{r^2}{\varrho}$$
inh 1 + tng VS tng VR = 1 +  $\varrho^2$  —  $r^2$ .

and 1+tng VS tng VR=1+
$$e^2$$
- $r^2$ ,
mithin: tng SR =  $\frac{r^2}{e^{(1+e^2-r^2)}}$ .

Sind ferner VX und VY die ursprünglichen Coordinaten-Axen, in Beziehung auf welche der Punkt R durch (a, b) im §. 112 bestimmt war, so finden wir leicht:

tng 
$$\alpha = \text{tng } XVR = \frac{b \sin v}{a + b \cos v}$$

und tng  $v' = \text{tng } YVR = \frac{a \sin v}{b + a \cos v}$ 

weil der Winkel XVY=v war.

### s. 116.

Wenn wir die Linie VCSRD in Fig. 37 jur ersten Are, und zur zweiten eine barauf senkrechte Linie VY nehmen, so ist nach S. 415 VY zugleich die Centrale für die centrische Halbirung von CD, wenn der seste Punkt R die centrische Mitte von CD seyn soll.

Die Gleichung an die Curve fur bieses Coordinaten-Spftem

ift nun:

 $y^2 + (x - e)^2 = r^2$ 

woraus man fieht, bag VD ein hauptburchmeffer ber Eurve ber Richtung nach ist und bag also ber innere Mittelpunkt ber Eurve in CD enthalten ist.

Wird sein Abstand von V mit m bezeichnet, so ist:

$$m = \frac{VC + VD}{2} = VE,$$

also: tng 2m = 
$$\frac{\text{tng VC} + \text{tng VD}}{1 - \text{tng VC. tng VD}} = \frac{2\varrho}{1 + r^2 - \varrho^2};$$

und der hierdurch bestimmte Punkt E ist der gesuchte Mittelpunkt.

Wenn man in der vorstehenden Gleichung statt y schreibt tng z und statt x sept tng x, so sind x und z die Abscisse und senkrechte Applicate eines Punktes der Curve, und die Gleichung ist dann:

tng  $z^2 + \cos x^2$  (tng  $x^2 - 2\varrho$  tng  $x + \varrho^2$ ) =  $r^2 \cos x^2$ , ober: tng  $z^2 + \sin x^2 - 2\varrho$  sin x cos x +  $(\varrho^2 - r^2)\cos x^2 = 0$ .

Sept man hierin tng  $x = \varrho$  und also  $\cos x^2 = \frac{1}{1 + \varrho^2}$ , so ers halt man die der Abscisse VR zugehörige Applikate z, nämlich:

$$\operatorname{tng} z^2 = \frac{r^2}{1 + \varrho^2},$$

und also: tng RM=tng RM'=
$$\frac{\mathbf{r}}{\sqrt{(1+\varrho^2)}}$$

Wird also auf der ersten Are  $VX=90^{\circ}$  abgeschnitten, so ist nach  $\int$ . 104 XDRC harmonisch getheilt, und wenn XM gezogen wird, wovon die zweite Are in  $\mu$  geschnitten werden mag, so ist: tng  $V\mu=r$ ,

und hiermit also die Constante r ber Gleichung construirt worden.

Die Gleichung an eine Berührungslinie ber Curve ist:

$$y.u + (x-q).t-qx+q^2-r^2=0.$$

Da nun der Punkt M der Curve bestimmt ist durch (e, r), so hat man als Gleichung der Berührungslinie für ihn die einfache folgende:

u=r;

d. h., es ist XMµ selbst eine Berührungelinie det Curve. Daher ist denn MM' die Berührungesehne für den Punkt X, so wie PQ eine Berührungesehne für den Punkt V ist.

Als Gleichung an das System der beiden Tangenten VQ und

VP findet man:

$$\mathbf{u} = \pm \frac{\mathbf{r}}{\sqrt{(\varrho^2 - \mathbf{t}^2)}} \cdot \mathbf{t}.$$

Wird die Cardinale von det Tangente VQ in q geschnitten, so bat man:

$$tng Xq = \frac{r}{\sqrt{(\rho^2 - r^2)}} = tng VRQ.$$

### **S.** 117.

Aber die bemerkenswertheste Eigenschaft ber Enrve ist die, daß jede durch den Punkt Rgehende Sehne von diesem Punkte centrisch aus V halbirt wird, und also ein centrischer Durchmeffer ist.

Die Gleichung an jeden durch R gehenden hauptkreis hat nämlich die Form:

$$y=k(x-e),$$

in welcher die Größe k durch die Richtung eines folchen Hauptkreises bestimmt wird. Es sen LL' eine solche Sehne und der Endpunkt:

$$L = (x, y), L' = (x', y').$$

Da nun der Punkt  $R = (\rho, o)$  ist, so muß also

$$\frac{x+x'}{2}=\varrho \text{ unb } \frac{y+y'}{2}=o$$

seyn; und in der That findet man, indem die Gleichung y=k (x-q) mit der Gleichung  $y^2+(x-q)^2=r^2$  an die Curve verbunden wird:

$$x = \rho + \frac{r}{\sqrt{(1+k^2)}}, \quad y = \frac{+kr}{\sqrt{(1+k^2)}},$$
  
 $x' = \rho - \frac{r}{\sqrt{(1+k^2)}}, \quad y' = \frac{-kr}{\sqrt{(1+k^2)}},$ 

und also:  $\frac{x+x'}{2} = e$  und  $\frac{y+y'}{2} = o$ , welche Richtung auch immer die Sehne LL' haben mag.

Daffelbe Resultat findet man auf eine fast eben so einfache Weise aus ber allgemeinsten Gleichung

$$(y-b)^2+2(y-b)(x-a)\cos v+(x-a)^2=r^a$$

an ben centrifchen Rreis.

Wenn aber das Centrum V der Theilung und ein centrischer Durchmesser LL' gegeben sind, so ist die Construction des centris

ichen Kreifes jebesmal völlig bestimmt.

So wie LL' ein centrischer Durchmesser ist, sind auch CD und MM' centrische Durchmesser; aber MM' ist der einzige, welcher vom centrischen Mittelpunkte R absolut halbirt wird; alle übrigen Durchmesser sind nur centrisch aus V halbirt.

If  $L=(\alpha, \beta)$  und  $L'=(\alpha', \beta')$ , so ist, wenn die centrische Mitte **R** bezeichnet wird mit (t, u):

$$t = \frac{\alpha + \alpha'}{2}$$
 und  $u = \frac{\beta + \beta'}{2}$ ,

und also die Gleichung an den centrischen Rreis:

$$\left[y - \left(\frac{\beta + \beta'}{2}\right)\right]^2 + 2\left[y - \left(\frac{\beta + \beta'}{2}\right)\right]\left[x - \left(\frac{\alpha + \alpha'}{2}\right)\right] \cos v + \left[x - \left(\frac{\alpha + \alpha'}{2}\right)\right]^2 = r^2;$$

und um r zu bestimmen, hat man nur  $y=\beta$  und  $x=\alpha$  zu seinen, wodurch man findet:

$$\mathbf{r}^2 = \left(\frac{\beta - \beta'}{2}\right)^2 + 2\left(\frac{\beta - \beta'}{2}\right)\left(\frac{\alpha - \alpha'}{2}\right) \cos \mathbf{v} + \left(\frac{\alpha - \alpha'}{2}\right)^2,$$

ober auch:  $4r^a = (\beta - \beta')^a + 2(\beta - \beta') (\alpha - \alpha') \cos v + (\alpha - \alpha')^2$ .

Die Gleichung an ben burch bie Endpunkte bes centrischen Durchmessers LL' bestimmten centrischen Kreis ist also:

$$y^2 + 2xy \cos v + x^2 - [\beta + \beta' + (\alpha + \alpha') \cos v] y$$
  
 $- [\alpha + \alpha' + (\beta + \beta') \cos v] \cdot x + \beta\beta' + (\alpha\beta' + \beta\alpha') \cos v + \alpha\alpha' = 0$ , ober anders geordnet:

$$y^2+2xy \cos v+x^2-(\beta+\beta') (y+x \cos v)-(\alpha+\alpha') (x+y \cos v)$$
  
+  $\beta\beta'+(\alpha\beta'+\beta\alpha') \cos v+\alpha\alpha'=0$ .

Wenn der Axenwinkel v ein rechter ist, fo gieht fich die Gleichung alfo gusammen auf:

$$y^2 + x^2 - (\beta + \beta') \cdot y - (\alpha + \alpha') \cdot x + \beta \beta' + \alpha \alpha' = 0$$

Wenn aber die Punkte L und L' nicht die Endpunkte eines centrischen Durchmessers sind, so muß außer dem Centrum V der centrischen halbirung noch ein dritter Punkt L" vom Umfange des centrischen Kreises gegeben senn, wenn die drei Constanten a, b, r in der allgemeinen Gleichung an ihn, und also er selbst, vollig

bestimmt seyn sollen. Die Gleichung wird dann aber zusammengesetzer; nicht so einfach ist sie auch dann, wenn das gegebene Centrum V, in Beziehung auf welches die Durchmesser concentrisch halbirt werden, nicht zum Ansangspunkte der Coordinaten genommen wird.

### S. 119.

Da ber im §. 116 behandelte centrische Kreis ein sphärischer Regelschnitt ist, bessen eine Are für den inneren Mittelpunkt CD ist, so können wir die Größe dieser Are leicht durch  $\varrho$  und r ausdrücken. Bezeichnen wir sie mit 2B, so ist tng  $2B = \frac{\text{tng VD} - \text{tng VC}}{1 + \text{tng VD} \cdot \text{tng VC}}$ . Da aber nach §. 115 tng  $VD = \varrho + r$  und tng  $VC = \varrho - r$  ist, so haben wir:

Da ferner PQ und MM' bie ben Punkten V und X zugehörigen Berührungssehnen find und E ber innere Mittelpunkt ist, so hat man:

tng B<sup>2</sup>—tng ES.tng EV und tng B<sup>2</sup>—tng ER.tng EX, und weil VX = 90° ist, so erhalt man durch die Multiplication ber beiden Gleichungen:

tng B4=tng ES. tng ER.

Die Elimination von B gibt endlich noch:

$$tng_{.}VE^{2} = cot EX^{2} = \frac{tng ER}{tng ES}.$$

Wenn man ferner in der Gleichung  $tng z^2 + sin x^2 - 2q sin x cos x + (q^2 - r^2) cos x^3 = 0$  den Anfangspunkt in den Mittelpunkt E verlegt, indem man sept x + m für x, so erhält die Gleichung die Form:

tng z<sup>2</sup>+P sin x<sup>2</sup>+2Q sin x cos x-R cos x<sup>2</sup>=0, und man findet:

 $P = \cos m^2 + 2\varrho \sin m \cos m + (\varrho^2 - r^2) \sin m^2$ 

 $Q = \sin m \cos m - \rho \cos m^2 + \rho \sin m^2 - (\rho^2 - r^2) \sin m \cos m = 0$ ,  $-R = \sin m^2 - 2\rho \sin m \cos m + (\rho^2 - r^3) \cos m^2$ . Für den Zusammenhang unter diesen drei Coefficienten findet man:  $P - R = 1 + \rho^2 - r^2$  und  $Q^2 + PR = r^2$ , oder einsacher  $P \cdot R = r^2$ , weil Q = 0 ist. Die Gleichung reduzirt sich also auch auf:

tng z2=R cos x2-P sin x4.

Weil aber z=o für x=B sepn soll, so hat man offenbar:  $tng B^2 = \frac{R}{P}$ ; und soll even so x=o sepn für z=A, so hat man noch:  $tng A^2 = R$ .

Aus diesen beiden Gleichungen findet man nun, wie oben :

tng 
$$2B = \frac{2r}{1 + e^2 - r^2}$$
; aber man findet auch noch:

$$\frac{\operatorname{tng} A^2}{\operatorname{tng} B} = r,$$

und ba ber centrische Radius nach S. 416 die Linie Vµ ist, so ist nach S. 71 Vµ auch ber ber Are CD zugehörige Parameter.

Da die Größen A und B (die beiden Halbaren) Functionen von  $\varrho$  sind, und also von der Lage des Centrums V der Theilung abhängen, so bedarf es um so mehr der Untersuchung, welche von den beiden Aren die große und welche die kleine sep. Gabe es nun in CD, wozu der Parameter arc (tng=r) gehört, einen Brennpunkt, dessen Abstand von V wir mit E bezeichnen wollen, so müßte eine in ihm errichtete Applicate z dem eben genannten Parameter gleich sepn. Sesen wir aber in der Gleichung tng  $z^2 + \sin x^2 - 2\varrho \sin x \cos x + (\varrho^2 - r^2) \cos x^2 = 0$ , tng z = r und x = s, so verwandelt sie sich in:  $(r, \sin s)^2 + (\varrho \cos s - \sin s)^2 = 0$ ,

welche offenbar nicht bestehen kann. Daher ist benn immer CD die kleine Axe bes Regelschnitts, welche Lage auch immer bas Centrum V ber centrischen Halbirung in ihr haben mag.

Liegt der Punkt V im Scheitel C, so ist:  $\log VG = \varrho - r = o$ , und also:  $\varrho = r$ . Daher hat man dem:  $\log 2B = 2r$ , und also:

$$\mathbf{r} = \frac{\operatorname{tng B}}{4 - \operatorname{tng B}^{a}} = \frac{\operatorname{tng A}^{a}}{\operatorname{tng B}}.$$

Hierans aber zieht man: sin A=tng B, und ber Regelschnitt hat bann also die Beschaffenheit bes im §. 87 behandelten.

Wenn das Centrum V der Halbirung zwischen C und D ans genommen wird, so findet fast nur darin eine Abanderung Statt, daß nun die dem Punkte V zugehörige Polare PQ keine Berührungssehne mehr ist, sondern sich außerhalb des Kegelschnitts befindet.

Jeber Regelschnitt kann also als ein centrischer Kreis dargesstellt werden, wenn das Centrum V der Halbirung in der kleinen Uxe für den inneren Mittelpunkt des Regelschnitts angenommen wird. Wird dann diese Are von einem Punkte R centrisch aus V halbirt, so ist R der centrische Mittelpunkt des als centrischen Kreises dargestellten Regelschnitts.

### §. 120.

Betrachten wir nun Fig. 35 das vollständige Viereck ABCDEF, und nehmen wir dasselbe Coordinaten-System, wie auch dieselbe Bezeichnung, als im S. 410, wo die drei Diagonalen centrisch aus dem zum Anfangspunkte der Coordinaten genommenen willkurlichen oder auch gegebenen Centrum V halbirt wurden. Wir können jest

nach S. 418 biese brei Diagonalen als Durchmesser von centrischen Rreisen barstellen, und ihre concentrischen Mitten sind dann die centrischen Mittelpunkte dieser drei Kreise. Sie liegen nach S. 410 in einem und demselben Hauptkreise, dessen Gleichung ist:

 $2(\delta-\gamma).x-2(d-b)y=\delta x-\gamma x+ab-ud+\delta b-\gamma d$ . Da ber Punkt A=(a, a) und  $D=(d, \delta)$  ist, so ist die Gleichung an den centrischen Kreis, dessen Durchmesser die Diagonale AD ist, nach  $\delta$ . 148:

 $y^2 + 2xy \cos v + x^2 - (\alpha + \delta)(y + x \cos v) - (a + d)(x + y \cos v) + (a\delta + \alpha d) \cos v + ad = 0.$  (x + d)

Bir benten biese Gleichung mit  $P=\sigma$  an. Da ferner  $B=(b,\alpha)$  und  $C=(a,\gamma)$ , so ist die Gleichung an einen zweiten Kreis, dessen centrischer Durchmesser die Diagonale BC ist:

 $y^2+2xy\cos v+x^2-(\alpha+\gamma)(y+x\cos v)-(\alpha+b)(x+y\cos v)+\alpha\gamma + (b\gamma+a\alpha)\cos v+ab=0.$ 

Diese Gleichung mag burch Q=0 angedeutet werden. Sepen wir endlich den Punkt E=(t, u) und F=(t', u'), so ist die Gleichung an einen dritten Kreis, dessen centrischer Durchmesser die dritte Diagonale EF des Vierecks ist:

 $y^2 + 2xy \cos v + x^4 - (u+u')(y+x \cos v) - (t+t')(x+y \cos v) + uu' + (ut'+tu') \cos v + tt' = 0.$ 

Diese Gleichung mag mit R = 0 angebeutet werden. Werden hieraus die Gleichungen P - Q = 0, Q - R = 0, P - R = 0 hergeseitet, so gehören sie den gemeinschaftlichen Sehnen der paarweise genommennen Kreise an, und die Gleichung P - Q = 0 ist namentlich:

 $(\delta - \gamma) (y + x \cos v) + (d - b) (x + y \cos v) + \alpha y - \alpha \delta + [\gamma b + \alpha a - \delta a - \alpha d] \cos v + ab - ad \not= 0.$ 

Wird aber eben so die Gleichung Q-R=o gebildet, nnd werden darin die Werthe t=a,  $u=\frac{\alpha\,(d-a)-\delta\,(b-a)}{d-b}$ 

 $t' = \frac{a(\delta - \alpha) - d(\gamma - \alpha)}{\delta - \gamma}$  und u'= a aus §. 410 substituirt, so

ist die Gleichung nach einiger Reduction theilbar durch da — aa - yd +  $ad - \delta b + yb$ , und nach Abwerfung dieses allen Gliedern gemeinschaftlichen Factors fällt die Gleichung mit der vorigen P-Q=0 völlig zusammen. Eine unmittelbare Folge hiervon aber ist es schon, daß die Gleichung P-R=0 an die dritte Durchschnittssehne ebenfalls mit der Gleichung P-Q=0 dieselbe ist.

Daher haben benn bie brei Kreise eine gemeinschaftliche Schne, und es gibt also zwei Punkte in ber Richtung bieser Sehne, in beren jedem bie brei Kreise, die über ben brei Diagonalen eines Vierecks als concentrifden Durchmeffern beschrieben werden, sich jedesmal ichneiben, welche Lage auch immer bas gemeinschaftliche Centrum ber halbirung haben mag.

Man beweiset schließlich noch leicht, daß die behandelte gemeinschaftliche Sehne auf bemjenigen Haupttreise senkrecht steht, welcher durch die concentrischen Mitten der drei Diagonalen geht.

Zusas. Wenn brei Kreise nicht gerade über ben brei Diagonalen eines Vierecks, sondern über drei willkürlich anderen
concentrisch halbirten Durchmessern beschrieben werden, so sind
P-Q=0, Q-R=0 und P-R=0 wieder die Gleischungen an die drei (reellen oder idealen) Durchschnittssehnen
der drei paarweise genommenen Kreise, und da die dritte
Gleichung gefunden wird, wenn man die beiden ersten abdirt,
so schneiden sich diese drei Hauptkreise, wie in der Planimetrie die drei Durchschnittssehnen, jedesmal in einem Punkte
(abgesehen von seinem Gegenpunkte.)

Anmerkung. Der planimetrische Sat, baß sich bie brei Kreise zweimal in Einem Punkte schneiben, welche über ben brei Diagonalen eines ebenen Vierecks, als Durchmessern, beschrieben werden, ist schon sehr bemerkenswerth und mix von dem Herrn Bobenmiller hierselbst, der ihn gefunden hat, mundlich mitgetheilt worden. Es sindet sich in den mir bekannten, vom Kreise handelnden, Werken nicht.

### §. 121.

Der Begriff ber centrischen Theilung und insbesondere Salsbirung findet noch eine ausgedehntere Anwendung bei den Kegelsschnitten. Wenu

$$Ay^2 + 2Bxy + Cx^2 + 2Dy + 2Ex + G = 0$$

bie Gleichung an einen sphärischen Regelschnitt und V ber Anfangs= punkt ber Coordinaten ist, so kann

$$y=(y-u)+u$$
 und  $x=(x-t)+t$ 

in jener Gleichung substituirt werden, wodurch fie übergeht in :

A 
$$(y-u)^2 + 2B(y-u)(x-t) + C(x-t)^2 + 2D'(y-u) + 2E'(x-t) + G'=0$$

wenn wir jur Abfurgung fegen:

1 \*

$$D' = D + Bt + Av,$$
  
 $E' = E + Bu + Ct$   
and  $G' = Au^2 + 2Btu + 2Du + 2Et + G.$ 

Wird nun der Punkt (t, u), welcher R genannt werden mag, so bestimmt, daß D'=0 und E'=0 ist, so zieht man aus den Gleichungen D+Bt+Au=0 und K+Bu+Ct=0 die Ausbrücke:

$$t = \frac{AE - BD}{B^2 - AC} \text{ und } u = \frac{CD - BE}{B^2 - AC},$$

und ber Punkt R ift bann ber Pol einer Polaren, welche zugleich bie Carbinale des Coordinaten-Cyftems ift. Werden biefe Ausbrucke in bem fur G' substituirt, fo findet man junachst :

$$G' = Du + Et + G$$

und bann weiter: 
$$G' = \frac{AE^2 - 2BDE + CD^2 + G(B^2 - AC)}{B^2 - AC}$$

Die Gleichung an den Regelschnitt aber zieht fich biernach zusammen auf:

$$A(y-u)^2+2B(y-u)(x-t)+C(x-t)^2+G'=0$$

Legen wir nun burch ben Punkt R ober (t, u) eine willfunliche Sehne LL' und seten wir den Endpunkt L derselben = (a, b), ben Endpunkt L' eben so = (a', b'), so ist bie Gleichung an eine folde Gebne:

$$y-u=k(x-t)$$

y-u=k (x-t),
und wird fie mit ber Gleichung an bie Curve verbunden, fo erhalt man:

$$a=t+\sqrt{\frac{-G'}{Ak^2+2Bk+G}} \quad b=u+k \cdot \sqrt{\frac{-G'}{Ak^2+2Bk+G'}}$$

$$a'=t-\sqrt{\frac{-G'}{Ak^2+2Bk+C'}}, \quad b'=u-k.\sqrt{\frac{-G'}{Ak^2+2Bk+C}}.$$

Sieraus aber folgt auf der Stelle: 
$$t = \frac{a+a'}{2} \text{ und } u = \frac{b+b'}{2},$$

welchen Werth auch L, b. b., welche Richtung auch die Sehne LL' haben mag, und diesen Formeln gemäß ist der Hunkt (t, u) oder R bie aus V bestimmte centrische Mitte aller burck R gehenden Seh= nen. Diefe find eben beswegen centrische Durchmeffer, und R ist der centrische Mittelpunkt des Regelschnitts für das Sentrum V ber Halbirung.

Dieser centrische Mittelpunkt R aber fallt im Allgemeinen mit einem der brei absoluten Mittelpunkte des Regelschnitts nicht zusammen, und andert wegen seiner Abhangigkeit vom Punkte V mit ihm zugleich seine Lage, wie es auch bei dem vorhin betrachteten centrischen Rreise ber Fall mar. Aber ber Unterschied findet Statt, daß der Punkt R nun nicht, wie beim centrischen Kreise, jedesmal in der kleinen Are des Regelschnitts fich befindet.

Bufat. Man überfieht bald, bag, wenn der Bunkt V in ber großen Are angenommen wirb, und bad Coorbingten-Spftem rechtwinkelig ift, auch bie Gleichung an die Curve eine ein= fachere Gestalt erhalt, namlich:

$$my^2 + n(x-\rho)^2 = n \cdot r^2$$

### §. 122.

Wir beschließen diesen Abschnitt mit der Untersuchung der Ortscurve für die centrischen Mittelpunkte R aller sphärischen Regelschnitte, welche durch vier gegebene Punkte geschrieben werden können. Dabei nehmen wir dasselbe Coordinaten = System und dieselbe Bezeichnung, wie im S. 62 und S. 63, wo bewiesen wurde, daß die Ortscurve der wahren Mittelpunkte dieser Regelschnitte eine Linie der dritten Ordnung sen. Die Gleichung an einen durch die vier Punkte M, M', N, N' in Fig. 10 beschriebenen Regelschnitt ist dann:

$$Ay^2 + 2Bxy + Cx^2 + 2Dy + 2Ex + G = 0$$

toorin A = aa', C=bb', D=-aa' 
$$\left(\frac{b+b'}{2}\right)$$
, E=-bb'  $\left(\frac{a+a'}{2}\right)$ ,

G = aa'. bb', und ber Soefficient B allein unbestimmt ist. Da nun ber centrisch aus V zu bestimmende Mittelpunkt R oder (t, u) gefunden wird aus den Gleichungen

$$D + Bt + Au = 0$$
 upb  $E + Bu + Ct = 0$ ,

so wird man aus diesen B eliminiren, wodurch man als Gleichung an die Ortscurve des Punktes R findet:

$$\Delta u^2 - Ct^2 + Du - Et = 0$$

ober auch: aa', 
$$u - bb'$$
,  $t^2 - aa' \left(\frac{b + b'}{2}\right) u + bb' \left(\frac{a + a'}{2}\right) t = 0$ .

Diese Gleichung gehört wieder einem Regelschnitte an und läßt sich auch unter folgende Form bringen:

$$aa'$$
,  $u\left(u-\frac{b+b'}{2}\right) = bb't\left(t-\frac{a+a'}{2}\right)$ .

Ganz eben fo, wie in der Planimetrie, findet man nun, daß die Curve durch die folgenden neun Puntte geht:

- 1. burch ben Anfangspunkt V (t=0, u=0),
- 2. burch die centrische Mitte von NN  $\left(t=0, u=\frac{b+b'}{2}\right)$ ,
- 3. durch die centrische Mitte von  $MM'\left(t = \frac{a + a'}{2}, u = o\right)$ ,
- 4. burch die centrische Mitte von  $MN\left(t=\frac{a}{2}, u=\frac{b}{2}\right)$ ,
- 5. burch die centrische Mitte von M'N'  $\left(t=\frac{a'}{2},\ u=\frac{b'}{2}\right)$ ,
- 6. burch die centrische Mitte der Diagonale MN  $\left(t=\frac{a}{2},\ u=\frac{b'}{2}\right)$ ,

- 7. durch die centrische Mitte der Diagonale NM'  $\left(t = \frac{a'}{2}, u = \frac{b}{2}\right)$ ,
- 8. burch ben Durchschnittspunkt U ber beiben Diagonalen NM'und N'M ober  $t = \frac{aa'(b-b')}{ab-a'b'}$ ,  $u = \frac{bb'(a-a')}{ab-a'b'}$ ,
- 9. durch den Durchschnittspunkt W der beiden anderen Gegenseiten MN und M'N' des Bierecks, namlich:

$$t = \frac{aa'(b'-b)}{ab'-a'b}$$
;  $u = \frac{bb'(a-a')}{ab'-a'b}$ .

### S. 123.

Werben die centrischen Mitten a und  $\beta$  ber beiben Gegenseiten MM' und NN' durch eine Linie a $\beta$  verbunden, so ist:  $a=\left(0,\frac{b+b'}{2}\right)$  und

 $\beta = \left(\frac{a+a'}{2}, o\right)$ ; daher ist die centrische Mitte von  $\alpha\beta$  bestimmt durch:  $t = \frac{a+a'}{\hbar}; \quad u = \frac{b+b'}{\hbar}.$ 

Werden die centrischen Mitten von MN und M'N' durch  $\gamma\eta$  verdunden, so ist:  $\gamma = \left(\frac{a}{2}, \frac{b}{2}\right)$  und  $\eta = \left(\frac{a'}{2}, \frac{b'}{2}\right)$ ; also ist die centrische Mitte von  $\gamma\eta$  bestimmt durch:

$$t = \frac{a + a'}{4}$$
 und  $u = \frac{b + b'}{4}$ .

Werben die centrischen Mitten ber beiden Diagonalen durch de verbunden, so ist:  $\delta = \left(\frac{a}{2}, \frac{b'}{2}\right)$  und  $\epsilon = \left(\frac{a'}{2}, \frac{b}{2}\right)$ ; also ist die censtrische Mitte von de bestimmt durch:

$$t = \frac{a + a'}{4} \text{ unb } u = \frac{b + b'}{4}.$$

Daher schneiden sich bie brei Linien aß, yn und de in einem Punkte S, wovon biese brei Linien selbst centrisch aus V halbirt werden.

Wenn man ferner aus der Gleichung  $Au^2-Ct^2+Du-Et=o$  an die Ortscurve des Punktes R die Axen-Coordinaten des centrischen Mittelpunktes entwickelt, so findet man diesen Mittelpunkt bestimmt durch:  $\left(\frac{a+a'}{4},\frac{b+b'}{4}\right)$ , und es ist also der so eben gefundene Durchschnittspunkt S zugleich der centrische Mittelpunkt der Ortscurve des Punktes R.

Es war nur der großeren Einfachheit wegen das gemeinschafts liche Centrum aller centrischen Theilungen in einem der Durchschnittspunkte der Gegenseiten des Vierecks MM'N'N selbst angesnommen worden. Wenn wir aber diesem Centrum eine willkürliche andere Stelle geben, so erhält der Punkt R eine andere Lage; alle centrischen Halbirungspunkte sind dann im Allgemeinen verschieden von den vorigen; aber wie sich auch die Lage aller dieser Punkte andern möge, so sinden wir gleichwohl immer wieder dasselbe Geses des Zusammenhanges.

Aus diesen wenigen Beispielen, die wir noch ansehnlich vermehren könnten, wird Jeder die außerordentliche Fruchtbarkeit des Begriffes der centrischen Theilung zur Genüge abnehmen, und in den Grundlehren dieser Theilung das einsachste Mittel der analytischen Sphärik erkennen, zu allgemeinen planimetrischen Sähen sogleich die analogen für die Sphärik zu finden, falls eine solche Uebertragung möglich ist, ohne zu der Projection der ebenen Construction auf die Rugelsläche gezwungen zu senn, welche der cons

struirenden Geometrie gusteht.

### Nachträge und Anmerkungen.

1.

Wenn ein System zweier hauptkreise VA und VB (Fig. 30) pon einem Systeme zweier anderen hauptkreise WB und Wh in den vier Punkten A, B, a, b geschnitten wird, so finden die beiden folgenden Proportionen Statt:

$$\frac{\sin WA}{\sin WB} = \frac{\sin Aa}{\sin Va} : \frac{\sin Bb}{\sin Vb},$$

$$\frac{\sin Wa}{\sin Wb} = \frac{\sin Aa}{\sin VA} : \frac{\sin Bb}{\sin VB}.$$

Da namlich im Dreiecke Vba ist:  $\frac{\sin Vb}{\sin Va} = \frac{\sin a}{\sin b}$ , auch im Dreiecke WBb ist:

$$\frac{\sin Bb}{\sin WB} = \frac{\sin W}{\sin b},$$

und im Dreiecke WAa ist:  $\frac{\sin Aa}{\sin WA} = \frac{\sin W}{\sin a}$ , so folgt aus ben beiden letten Proportionen:

$$\frac{\sin Bb}{\sin WB}: \frac{\sin Aa}{\sin WA} = \frac{\sin a}{\sin b}$$

und es ist also:  $\frac{\sin Vb}{\sin Va} = \frac{\sin Bb}{\sin WB} : \frac{\sin Aa}{\sin WA}$ , ober auch:

$$\frac{\sin WA}{\sin WB} = \frac{\sin Aa}{\sin Va} : \frac{\sin Bb}{\sin Vb}$$

Auf eben so einsache Weise kann die zweite Proportion bewiesen werden, wodurch im Grunde dieselbe metrische Beziehung ausgebrückt wird. Wenn umgekehrt die Proportion  $\frac{\sin WA}{\sin WB} = \frac{\sin Aa}{\sin Va} : \frac{\sin Bb}{\sin Vb}$  befriedigt ist, so folgt daraus, daß die drei Punkte W, a, b einem und demselben Hauptkreise angehören.

Aus den aufgestellten beiden Proportionen folgt noch eine dritte:

$$\frac{\sin WA}{\sin WB} : \frac{\sin Wa}{\sin Wb} = \frac{\sin VA}{\sin VB} : \frac{\sin Va}{\sin Vb}$$

Wenn die beiben Hauptfreise WB und Wb so gelegt werden, daß  $\frac{\sin Aa}{\sin Va} = \frac{\sin Bb}{\sin Vb}$ 

ist, so folgt aus der Proportion  $\frac{\sin WA}{\sin WB} = \frac{\sin Aa}{\sin Va} : \frac{\sin Bb}{\sin Vb}$  auf der Stelle, daß sin WA = sin WB oder also WA + WB = 180°

ift, und hierdurch ist die Lage des Punktes W im Hauptkreise AB bestimmt. Die so eben erhaltene Formel läßt sich noch einfacher barstellen, wenn man AB durch den Punkt C halbirt; weil nämlich

bann 
$$WC = \frac{WA + WB}{2}$$
 ist, so findet man:  $WC = 90$ °.

Wenn umgekehrt WC = 90° und C bie Mitte von AB ist, so gilt bie einfache Proportion:

$$\frac{\sin Aa}{\sin Va} = \frac{\sin Bb}{\sin Vb}$$

Ist also, z. B., a die Mitte von VA, so ist auch b die Mitte von VB.

3.

Die vorigen Sape wenden wir an bei ber Herleitung eines Theorems, welches als ein Fundamentalfat für die Lehre von der Verwandlung und Theilung ber sphärischen Figuren mittelst ber Construction anzusehen ist. Dieses Theorem wurde auf analytischem Wege von bem Verfasser gefunden, und ich theile hier einen elementaren Beweis besselben mit in Ermangelung eines noch ein= facheren; benn es steht zu munschen, daß dieser ben Elementen ber Geometrie oder Spharik jugehörige Sap in möglichster Einfachheit bargestellt werde, und beghalb übergehe ich auch hier die analytische Berleitung beffelben, wodurch ich ihn fand. Er lautet wie folgt: "Wenn man die brei Seiten eines Dreiecks ABC in Fig. 39 burch die Punkte D, F, G halbirt, und durch zwei derselben G und F ein hauptfreis GFK gelegt wird, wovon die britte Seite bes Dreiecks in K geschnitten wird; barauf ein rechtwinkeliges Dreieck KQR construirt wird, bessen eine Kathete KQ gleich DB ober DA ist: so ist seine Hypotenuse KR = FG und seine andere Rathete QR bas halbe Maß fur ben Flacheninhalt bes Dreiecks ABC."

Bezeichnet man den Radius der Kugel mit  $\varrho$ , die Winkel des Dreiecks mit A, B, C und ihre Gegenseiten mit a, b, c, ferner den Inhalt des Dreiecks mit  $s \cdot \varrho^2$ , so ist bekanntlich:  $s = A + B + C - \pi$ . ( $\pi$  ist die Ludolphische Zahl.)

Ferner ist: 
$$\sin \frac{4}{2} s = \frac{\sin \frac{a}{2} \cdot \sin \frac{b}{2} \sin C}{\cos \frac{c}{2}}$$
 und

$$\cos \frac{1}{2} s = \frac{\cos \frac{a}{2} \cos \frac{b}{2} + \sin \frac{a}{2} \sin \frac{b}{2} \cos C}{\cos \frac{c}{2}},$$

morans noch folgt: 
$$\operatorname{tng} \frac{4}{2} s = \frac{\sin C}{\cot \frac{a}{2} \cot \frac{b}{2} + \cos C}$$
.

Diese langst bekannten Formeln führen uns balb zum Ziele, und es ist jest nothig, die Lange von GF, wie auch die Große bes Winkels K trigonometrisch zu bestimmen.

Da cos GF=cos CG.cos CF+sin CG.sin CF.cos C ist, so hat man sunachst:

 $\cos GF = \cos \frac{a}{2} \cos \frac{b}{2} + \sin \frac{a}{2} \sin \frac{b}{2} \cos C$ , und also einfacher:

$$\cos FG = \cos \frac{c}{2} \cdot \cos \frac{s}{2} .$$

Ferner ist im Dreiede KBF noch:

$$\cot K = \frac{\cot BF, \sin BK - \cos BK, \cos KBF}{\sin KBF}, \text{ ober}:$$

$$\cot K = \frac{\cot \frac{a}{2} \cdot \cos \frac{c}{2} + \sin \frac{c}{2} \cos B}{\sin B}; \text{ benn es ist } DK = 90^{\circ}$$
(nach Nro. 2).

Man hat also auch: 
$$\cot K = \sin \frac{c}{2} \left( \frac{\cot \frac{a}{2} \cot \frac{c}{2} + \cos B}{\sin B} \right)$$
 oder  $\cot K = \sin \frac{c}{2} \cdot \cot \frac{1}{2} s$ .

Wird nun also  $KQ = \frac{AB}{2} = \frac{c}{2}$  abgeschnitten und das an Q rechtwinkelige Dreieck RQK construirt, so ist bekanntlich:  $tngQR = tngK.sin\frac{c}{2}$ , und also:  $tngQR = tng\frac{1}{2}$  s oder  $QR = \frac{1}{2}$  s.

Um nun noch zu beweisen, daß die Hypotenuse KR=GF ist, bedeute man, daß cos KR= $\cos$  KQ .  $\cos$  QR und also  $\cos$  KR= $\cos\frac{c}{2}\cdot\cos\frac{s}{2}$  ist; benn da auch  $\cos$  GF= $\cos\frac{c}{2}\cdot\cos\frac{s}{2}$  ist, so folgt auf der Stelle: GF=KR.

Wird in der Mitte D von AB ein Loth DE errichtet auf AB, wovon FG in E geschnitten wird, so ist DE das Maß des Winkels K, und also auch:

$$\cot DE = \sin \frac{c}{2} \cdot \cot \frac{s}{2}.$$

Die so eben behandelten Constructionen stehen mit dem Lexell's schen Rreise in Berbindung, und es bleibt noch übrig, diesen Busammenhang auszuhellen. Es seven  $\mathrm{Dp} = \mathbf{x}$  und  $\mathrm{pC} = \mathbf{z}$  die Abscisse und senkrechte Applicate des Punktes M; serner sev der Inhalt des Dreiecks  $\mathrm{ApC} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{e}^2$  und des Dreiecks  $\mathrm{BpC} = \mathbf{w} \cdot \mathbf{e}^2$ , und also:  $\mathbf{s} = \mathbf{v} + \mathbf{w}$ , wenn man, statt wie in der Figur, hier den Fall zum Grunde legt, daß das Loth  $\mathrm{Cp}$  in das Junere des Dreiecks  $\mathrm{ABC}$  sällt.

Dann if: 
$$\operatorname{tng} \frac{\mathbf{v}}{2} = \operatorname{tng} \frac{1}{2} p \mathbf{A}$$
,  $\operatorname{tng} \frac{1}{2} p \mathbf{C} = \operatorname{tng} \left(\frac{\mathbf{c}}{4} - \frac{\mathbf{x}}{2}\right)$ .  $\operatorname{tng} \frac{\mathbf{z}}{2}$ ;
$$\operatorname{tng} \frac{\mathbf{w}}{2} = \operatorname{tng} \frac{1}{2} p \mathbf{B}$$
,  $\operatorname{tng} \frac{1}{2} p \mathbf{C} = \operatorname{tng} \left(\frac{\mathbf{c}}{4} + \frac{\mathbf{x}}{2}\right)$ .  $\operatorname{tng} \frac{\mathbf{z}}{2}$ ;

und da 
$$\operatorname{tng} \frac{s}{2} = \frac{\operatorname{tng} \frac{v}{2} + \operatorname{tng} \frac{w}{2}}{1 - \operatorname{tng} \frac{v}{2} \cdot \operatorname{tng} \frac{w}{2}}$$
 ist, so hat man:

$$\operatorname{tng} \frac{s}{2} = \frac{\operatorname{tng} \frac{z}{2} \left[ \operatorname{tng} \left( \frac{c}{4} - \frac{x}{2} \right) + \operatorname{tng} \left( \frac{c}{4} + \frac{x}{2} \right) \right]}{1 - \operatorname{tng} \frac{z^{2}}{2} \cdot \operatorname{tng} \left( \frac{c}{4} - \frac{x}{2} \right) \cdot \operatorname{tng} \left( \frac{c}{4} + \frac{x}{2} \right)},$$

ober: 
$$\operatorname{tng} \frac{s}{2} = \frac{2 \sin \frac{c}{2}}{\left(\cos z + \cos \frac{c}{2}\right) \cot \frac{1}{2}z - \left(\cos z - \cos \frac{c}{2}\right) \operatorname{tng} \frac{1}{2}z}$$

Substituirt man hierin die Formeln  $\cot \frac{1}{2} z = \frac{1}{\sin z} + \cot z$ 

und tng  $\frac{1}{2}z = \frac{1}{\sin z} - \cot z$ , so erhalt man die einfache Gleichung

$$\cos \frac{c}{2} = \sin \frac{c}{2} \cdot \cot \frac{s}{2} \cdot \sin z - \cos z \cdot \cos x$$

fur ben geometrischen Ort bes Scheitels C bes Dreiecks ABC, wenn

seine Grundlinie AB = c und sein Inhalt s dieselben bleiben sollen. Die erhaltene Gleichung past unter die allgemeine Gleichung cos  $r = \sin \beta$ .  $\sin z + \cos \beta \cos z$ .  $\cos (x - \alpha)$ , oder auch:

$$-\frac{\cos r}{\cos \beta} = -\tan \beta \cdot \sin z - \cos z \cdot \cos (x - \alpha),$$

bessen Radius = r und bessen Mittelpunkt bestimmt ist durch bie Abscisse a und senkrechte Applicate &. Die Vergleichung gibt nun die Gleichungen:

$$\cos \frac{c}{2} = -\frac{\cos r}{\cos \beta}$$
;  $\sin \frac{c}{2} \cot \frac{s}{2} = -\tan \beta$  und  $\alpha = 0$ ,

welche zur Bestimmung von a, & und r bienen.

Die Gleichung  $\alpha=0$  gibt zu erkennen, daß der Ortskreis seinen Mittelpunkt M in der zweiten Are DEM selbst hat, und es bleibt also noch die Länge  $DM=\beta$  zu bestimmen übrig. Dazu dient die

Gleichung:  $\tan \beta = -\sin \frac{c}{2} \cot \frac{s}{2}$  ober auch  $\tan \beta = -\cot DE$ , and hieraus folgt:  $\beta = 90^{\circ} + DE$ .

Wenn man also DE um EM=90° verlängert, so ist M ber gesuchte Mittelpunkt bes Lerell'schen Kreises.

Sind ferner A', B', D' die Gegenpunkte von A, B, D ober  $AA' = BB' = DD' = 180^{\circ}$ , so ist:  $-\cos \beta = \cos MD'$ , und da  $\cos r = -\cos \frac{c}{2} \cdot \cos \beta$  ist, so hat man:

 $\cos r = \cos MD' \cdot \cos D'A' = \cos MD' \cdot \cos D'B'$ 

Werden also MA' und MB' gezogen, so sind sie Radien des Ortskreises, der also durch die Gegenpunkte der Endpunkte der Grundlinie AB geht; dennes ist: cos MA'=cosMD'. cosD'A'und cosMB'=cosMD'. cosD'B'. Zu demselben Resultate gelangt man, wenn man in der Gleichung

$$\cos \frac{c}{2} = \sin \frac{c}{2} \cdot \cot \frac{s}{2} \cdot \sin z - \cos z \cdot \cos x$$

sept z = 0, wodurch man findet:  $\cos x = -\cos \frac{c}{2}$ , oder auch:  $x \pm \frac{c}{2} = 180^{\circ}$ , und die durch die beiden gefundenen Abscissen  $x = 180^{\circ} - \frac{c}{2} = DBA'$  und  $x = 180^{\circ} + \frac{c}{2} = DBB'$  bestimmten Punkte sind offenbar die Gegenpunkte A' und B' von A und B.

Unmerfung. Daß ber Ortsfreis durch die eben genannten Gegenpunkte geht, ist vom herrn Steiner im II. Bande bes Journales für die reine und angewandte Mathematik (p. 45-49) auf eine überaus einfache Weise bewiesen worden.

Wenn aber im Eingange dazu die folgende Behanptung ausgesprochen wird: "die künstlichen Ausbrücke, welche für den Radius des genannten Ortskreises und zur Bestimmung der Lage seines Mittelpunktes gefunden werden, sind nicht geeignet, die eigentliche Lage des Kreises leicht zu erkennen zu geben, noch weniger, denselben danach leicht construiren zu können," so scheint mir hierin ein Vorwurf gegen die analytische Geometrie zu liegen, welcher, wie man sieht, ungegründet wäre, da im Vorhergehenden nicht nur der Radius, sondern auch die Lage des Mittelpunktes des Kreises auf die einsachste Weise bestimmt worden sind und also eine Frage beantwortet ist, welche in der citirten Abhandlung selbst nicht in aller Einsacheit gelöset worden ist.

5.

Um nun noch beutlich zu machen, daß durch den in Nro. 3 bewiesenen Saß das mehrgebachte Lexell'sche Theorem in etwa überfünsig geworden ist, legen wir die Auflösung der beiden wichtigsten Aufgaben vor, worauf es bei der rein geometrischen Verwandlung sphärischer Figuren ankommt.

Es ist (Fig. 40) ein Dreieck ABC gegeben; man soll über seiner Grundlinie AB ein eben so großes anderes Dreieck construisren, bas an jener Grundlinie einen gegebenen Winkel ABC' enthalt.

Man halbire die Seiten AC und BC burch ben Hauptfreis FG, wovon AC' in G' geschnitten werden mag, und mache G'C' = G'A', so ist BAC' das verlangte Dreieck.

Außerdem ist auch noch nach Nro. 2 und 3 offenbar BF'=F'C' und GG'=FF', wenn der Durchschnittspunkt von FG und BC' mit F' bezeichnet wird.

Man hatte auch FF'=GG' machen können, und die burch G' und F gelegten Hauptkreise AG' und BF' wurden sich dann in C' so geschnitten haben, daß ABC' das verlangte Dreieck ware.

Die zweite Aufgabe ist die folgende: Es ist ein Dreieck ABC gegeben und man soll ein zweites A'CB' so construiren (Fig. 41), daß es mit dem vorigen den Winkel C gemein, aber statt der Seite CB die Seite CB' habe.

Man halbire BB' und BA burch ben Hauptkreis FG, wovon CA in F' geschnitten werden mag, und mache F'A' = F'A, so ist CB'A' das gesuchte Dreieck.

Außerdem ist noch B'G' = G'A' und FG = F'G'.

Die Anwendung des Lexell'schen Sates gibt keine so einfache Auflösung der beiden vorgelegten Aufgaben (wie aus der citirten Abhandlung des Herrn Steiner zu ersehen ist), und die hier angegebene Unflosung hat noch bazu den Vorzug, daß fie für die Rusgelfläche und die Sbene zugleich gilt, wenn nur hier gerade Linien statt der hauptfreise genommen werden.

Will man endlich sphärische Dreiecke theilen, so dient der in Nro. 3 bewiesene San ebenfalls als Grundlage der Auflösung, da ihm gemäß das Maß für den halben Inhalt des Dreiecks leicht construirt und demnächst getheilt werden kann.

6.

Die im §. 12 und §. 13 behandelte Aufgabe kann auch um Bieles einfacher aufgelöset werden, wie folgt. Es sen Q (t, u) das sphärische Centrum des gegebenen Hauptkreises, dessen Gleichung ax + by + c=0 gegeben ist, und man hat daher:

$$t = \frac{a - b \cos v}{c \sin v^2} \text{ unb } u = \frac{b - a \cos v}{c \sin v^2}.$$

Auf diesen Hauptkreis soll vom gegebenen Punkte P oder (m, n) ein Loth gefällt werden, wovon er im Punkte P' getroffen werden mag. Zieht man PQ, so steht PQ schon senkrecht auf dem gegebenen Hauptkreise, und es ist: QP + PP' = 90°, oder also: QP + r = 90°, und also: PP + r = 90°, und also:

Es ift nun aber nach S. 6:

$$\cos PQ = \frac{1 + m(t + u\cos v) + n(u + t\cos v)}{\sqrt{(1 + t^2 + u^2 + 2tu\cos v) \cdot \sqrt{(1 + m^2 + u^2 + 2mn\cos v)'}}}$$

und:  $t + u \cos v = \frac{a}{c}$ ;  $u + t \cos v = \frac{b}{c}$ ; ferner ist auch:

$$\sqrt{(1+t^2+u^2+2tu\cos v)} = \frac{\sqrt{(a^2+b^2+c^2\sin v^2-2ab\cos v)}}{c\sin v};$$

und werden diese Werthe substituirt, so hat man auf der Stelle:

$$\sin r = \cos QP = \frac{(ma + nb + c) \sin v}{\sqrt{(1+m^2+n^2+2mn \cos v)} \cdot \sqrt{(a^2+b^2+c^2\sin v)^2}} - 2ab \cos v}.$$

Ferner ift bie gesuchte Gleichung an bas Perpenditel :

$$y-n=\frac{u-n}{t-m}(x-m),$$

und werden hierin für t und u die vorstehenden Werthe ebenfalls substituirt, fo hat man die Bleichung:

$$y - n = \frac{b - a \cos v - nc \sin v^2}{a - b \cos v - mc \sin v^2} (x - m),$$

wie im J. 12.

7.

Wenn man (Fig. 4) von ben Eden eines Dreiects ABC

nach ben Gegenseiten ober ihren Berlangerungen bie Geraben Aa, Bb, Co fo zieht, baß fie sich in einem Puntte Michneiden, so ist:

$$\frac{\sin Ac}{\sin cB} \cdot \frac{\sin Ba}{\sin aC} \cdot \frac{\sin Cb}{\sin bA} = 1.$$

Es ist namlich (nach Nro. 1):

sin Bc sin cM : sin Ab und sin Ac sin cM : sin Ba und wird die zweite Proportion durch die erste dividirt, so erhalt man die folgende:

 $\frac{\sin Ac}{\sin Bc} = \frac{\sin Ab}{\sin Cb} \cdot \frac{\sin Ca}{\sin Ba},$ 

welche mit der zu beweisenden gleichbedeutend ist. Wenn umgekehrt die drei Punkte a, b, c in den Seiten des Dreiecks ABC dieser Proportion Genüge leisten, so schneiden sich die Linien Aa, Bb, Cc in einem Punkte M. Die Punkte a, b, c können auch in den Verzlängerungen der Seiten sich befinden; aber gleichzeitig immer zwei derselben, nicht alle drei oder nur einer von ihnen. — Dieses wird hinreichen zur Erläuterung des am Ende des J. 15 gebrauchzten Schlusses.

Die aufgestellte Relation läßt sich noch umformen; denn es ist:

$$\frac{\sin Ac}{\sin cB} = \frac{\sin AC \cdot \sin ACM}{\sin BC \cdot \sin BCM},$$

$$\frac{\sin Ba}{\sin Ca} = \frac{\sin AB \cdot \sin BAM}{\sin CA \cdot \sin CAM},$$

$$\frac{\sin Cb}{\sin Ab} = \frac{\sin CB \cdot \sin CBM}{\sin AB \cdot \sin ABM};$$

und werden diese drei Proportionen multiplizirt, so erhalt man auf der Stelle:

$$\frac{\sin \ ACM}{\sin \ BCM} \cdot \frac{\sin \ BAM}{\sin \ CAM} \cdot \frac{\sin \ CBM}{\sin \ ABM} = 1.$$

Wenn umgekehrt die drei Winkel A, B, C durch die Linien Aa, Bb, Cc dieser Formel gemäß getheilt werden, so schneiden sich die drei Linien in einem Ounkte M.

8.

Es seyen AXCN, DXBM und VNWM die drei Diagonalen eines sogenannten vollständigen Bierecks (Fig. 42), so ist nach Nro. 7:

$$\frac{\sin AF}{\sin BF} \cdot \frac{\sin BC}{\sin VC} \cdot \frac{\sin VD}{\sin DA} = 1.$$

Run ist aber auch:  $\frac{\sin WB}{\sin WA} = \frac{\sin BC}{\sin VC} \cdot \frac{\sin VD}{\sin DA}$ , nach Mro. 1; also

hat man auch: sin AF. sin WB

getheilt. Diese Proportion läßt sich umformen in: sin AVF. sin WVB

= sin FVB. sin AVW, und es haben also die vier Geraden
VA, VF, VB, VW eine solche Lage, daß jede fünste Gerade
von ihnen (nach S. 44) harmonisch getheilt wird. Daher sind
EXGW, DHCW und AXCN harmonisch getheilt. Ein Gleiches gilt
also auch von VDEA, VHXF, VCGB und DXBM. Schließlich
folgt auf dieselbe Weise auch noch, daß VNWM harmonisch getheilt ist. Auf diesem Wege kann man viele zum Theil sehr zufammengesetze Theoreme beweisen; sie machen aber einen Theil
der Sphärik aus, welchen man ihrer analytischen Darstellung
eher vorausschicken, als einverleiben müßte, und der zwar in einem
die Sphärik überhaupt betressenden Werke den gehörigen Platz sinden würde, hier aber eben deswegen nicht in größerer Aussührung
schischlicher Weise behandelt werden kann.

9.

Die im §. 31 hergeleitete Formel tng  $\varphi = \sin^2 \varphi \cdot \frac{\partial v}{\partial \varphi}$  läßt sich noch einfacher aus der Formel tng  $\lambda = \cos u \cdot \frac{\partial t}{\partial u}$  im §. 24 herleiten; denn es ist offenbar:  $\lambda + \varphi = 180^\circ$ , ferner:  $t = v + \cosh u$ nd  $\varphi + u = 90^\circ$ . Daher ist denn:  $\log \lambda = -\log \varphi$ ,  $\cos u = \sin \varphi$ ,  $\partial t = \partial v$  und  $\partial u = -\partial \varphi$ .

Die Substitution dieser Werthe gibt auf der Stelle die Formel:  $tng \varphi = sin \varrho \cdot \frac{\partial v}{\partial \varrho}$ .

Ferner geht die Formel  $\partial s = \sqrt{(\partial u^2 + \cos u^2 \cdot \partial t^2)}$  im  $\int 24$  für das Differenzial des Bogens durch die angegebenen Substitutionen über in:  $\partial s = \sqrt{(\partial \varrho^2 + \sin \varrho^2 \cdot \partial v^2)}$ , welche Formel mit der im  $\int 34$  für  $\partial s$  hergeleiteten übereinstimmt.

Offenbar läßt sich auf diese Weise auch der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Formeln für den Krümmungshalbmesser leicht herleiten.

10.

Im  $\S$ . 42 wurden für die Quadratur der Cykloide zwei hülfswinkel  $\alpha$  und  $\psi$  angewandt, welche hier geometrisch nachgewiesen werden sollen, und für welche die Formeln

tng 
$$\psi = \frac{\sqrt{(\sin z \cdot \sin 2r - \sin z^2)}}{\sin r - \sin z \cdot \cos r}$$
,  
 $\sin \alpha = \sqrt{\frac{\sin z}{\sin 2r}}$ 

aufgestellt waren. Ferner war nach §. 39:  $\sin z = \sin r \cdot \cos r (4 - \cos \varphi)$   $= \sin 2r \cdot \sin \frac{1}{2} \varphi^2$ , und also:  $\sin \frac{1}{2} \varphi = \sqrt{\frac{\sin z}{\sin 2r}}$ ; baher ist denn:  $\alpha = \frac{1}{2} \varphi$ , und also  $\alpha$  die Hälfte des Winkels MCN in Fig. 7.

Was nun den Winkel & betrifft, so findet man aus der obigen Kormel leicht die folgende:

$$\cos \psi = \frac{\sin r - \cos r \cdot \sin z}{\sin r \cdot \cos z}.$$

Nunistaberim Dreieck CMY auch:  $\cos$  CMY =  $\frac{\cos$  CY— $\cos$  CM. $\cos$  YM  $\sin$  CM. $\sin$  YM  $\sin$  CM. $\sin$  YM  $\cos$  CMY =  $\frac{\sin r - \cos r \sin z}{\sin r \cdot \cos z}$ , und es ist also ber Hulfswinkel  $\cos$  CMY =  $\frac{\sin r - \cos z}{\sin r \cdot \cos z}$ , und es ist also ber Hulfswinkel  $\cos$  Derselbe mit dem Winkel CMY.

Aus der Formel  $\sin \frac{1}{2} \varphi = V \frac{\sin z}{\sin 2r}$  folgt:  $\cos \frac{1}{2} \varphi = V \frac{\sin 2r - \sin z}{\sin 2r}$ 

und es ist also:  $\sin \varphi = \frac{2\sqrt{(\sin 2r \cdot \sin z - \sin z^2)}}{\sin 2r}$ , ober rucks

warts:  $\sqrt{\sin 2r \cdot \sin z - \sin z^2} = \sin r \cdot \cos r \cdot \sin \varphi$ . Daher verwandelt sich denn die allgemeine Formel für den Inhalt f im S. 42 in die folgende:

 $f = \psi - \varphi \cos r^3 - \sin r^2 \cdot \cos r \cdot \sin \varphi$ 

Für die Berechnung des Winkels  $\psi$  findet man auch noch die einfacheren Formeln:

$$\sin\frac{1}{2}\psi = \sqrt{\frac{\sin\frac{z}{2}\cdot\cos\left(r+\frac{z}{2}\right)}{\cos z\cdot\sin r}} \text{unb}\cos\frac{1}{2}\psi = \sqrt{\frac{\cos\frac{z}{2}\cdot\sin\left(r-\frac{z}{2}\right)}{\cos z\cdot\sin r}},$$

also: 
$$\operatorname{tng} \frac{1}{2} \psi = \sqrt{\frac{\cos \left(r + \frac{z}{2}\right)}{\sin \left(r - \frac{z}{2}\right)}} \cdot \operatorname{tng} \frac{1}{2} z}$$
,

und den Zusammenhang zwischen  $\psi$  und  $\varphi$  drückt aus die Formel:  $\sin \psi = \frac{\cos r \cdot \sin \varphi}{\cos r}.$ 

# Ueber ein neues Coordinaten-System der analytischen Sphärik.

### 11.

In der ersten Abhandlung: "Ueber ein neues Coordinatenschstem", im fünften Bande des Journales für die reine und ansgewandte Mathematik theilt der Herr Professor Plücker die Idee eines neuen Coordinaten-Systems mit, welche zwar zunächst nur die analytische Planimetrie betrifft, aber offenbar auch leicht in die Stereometrie übertragen werden kann, wenn man nur statt des (ebenen) Coordinaten-Oreiecks eine Coordinaten-Pyramide substituirt, wozu man dann die dreikantige wählen wird.

Aber auch für die analytische Sphärik läßt sich von jener Idee Bortheil ziehen, und im Nachfolgenden wird ihre Ausführung in Kürze mitgetheilt werden, wobei dem anfänglichen Grundsate für die Sphärik gemäß die Anwendung der absolut-geraden Linien völlig

ausgeschlossen ift.

Man kann die Lage eines Punktes M der Augelfläche bestimmen, indem man von ihm auf die Seiten eines Dreiecks ABC (Fig. 43) die Perpendikel MP=p, MQ=q und MR=r fällt und die Verhältnisse

$$x = \frac{\sin q}{\sin p} \text{ unb } y = \frac{\sin r}{\sin p}$$

bildet; benn durch das erste Verhältniß ist die Richtung der Linie AM und durch das zweite die Richtung der Linie BM bestimmt, und der Durchschnittspunkt beider ist der Punkt M selbst. Man kann noch ein drittes Verhältniß

$$z = \frac{\sin r}{\sin q}$$

zur Bestimmung der Richtung der Geraden CM hinzufügen; aber der Werth dieses Verhältnisses ist schon durch die beiden vorigen bestimmt; denn man hat:

$$z = \frac{y}{x}$$
.

Ueberhaupt findet man alfo, wenn zwei von den drei Verhalt= niffen x, y, z gegeben find, baraus immer schon die Große bes britten.

Man hat offenbar auch:

$$x = \frac{\sin MAC}{\sin MAB}$$
,  $y = \frac{\sin MBC}{\sin MBA}$  und  $z = \frac{\sin MCB}{\sin MCA}$ 

Das Dreied ABC beife bas Coorbinaten=Dreied;

bie Größen x, y, z heißen bas erfte, bas zweite, bas britte Coordinaten= Berhaltnig.

Die Gleichung  $x=\alpha$  ist die Gleichung einer Geraden AM, welche von der ersten Coordinaten=Ecte aus gezogen ist, und eben so gehört  $x=-\alpha$  mit einer Geraden M'M" zusammen, welche auch durch die erste Coordinaten=Ecte geht, aber so gezogen ist, daß von den vier Geraden AB, AM, AC, AM' jede fünfte harmonisch getheilt wird, oder daß jene vier geraden Linien Harmonifalen sind.

Die Gleichung x = +1 gehört ber Geraben AM ju, wenn fie ben Wintel BAC halbirt, und x = -1 gehört ber Geraden AM' ju, wenn fie ben Rebenwintel von BAC halbirt.

Eine ähnliche Bewandtniß hat es mit den Gleichungen  $y = \beta$  und z = y in hinsicht auf die beiden anderen Coordinaten-Ecken.

Soll aber durch diese drei Gleichungen  $x = \alpha$ ,  $y = \beta$  und  $z = \gamma$  nur ein Punkt M der Lage nach bestimmt werden, so hat man die Bedingungsgleichung:

$$\gamma = \frac{\beta}{\alpha}$$

Bur beutlicheren Kenntniß ber neuen Coordinaten-Methode ist es gut, ben Jusammenhang mit ber früheren Methode nachzuweisen, und die Coordinaten-Verhältnisse und y eines Punktes M durch die trigonometrischen Tangenten der Axen-Coordinaten eben dieses Punktes M oder (t, u) auszudrücken, wobei wir CA und CB zu Coordinaten-Axen und C zum Ansangspunkte nehmen.

Bezeichnen wir die Winkel des Dreiecks ABC mit A, B, C und ihre Gegenseiten mit a, b, c, so ist nach S. 8 die Gleichung an AB:

t. cot b + u cot a=1,
ober, wenn wir für einen Augenblick seßen tng b=m und tng a=n:
nt + mu — mu = 0.

Fallen wir nun von M das Loth MP=p auf AB und noch von C ein Loth =  $\pi$  auf AB, so ist nach §. 43:

$$\sin p = \frac{(mn - nt - mu) \cdot \sin C}{\sqrt{(1 + t^2 + u^2 + 2tu \cos C) \cdot \sqrt{(n^2 - 2mn \cos C + m^2)^2 + m^2n^2 \sin C^2)}}$$

und sin 
$$\pi = \frac{\text{mn sin C}}{\sqrt{(n^2 - 2 \text{mn cos C} + \text{m}^2 + \text{m}^2 \text{n}^2 \sin \text{C}^2)}}$$

also: 
$$\frac{\sin p}{\sin n} = \frac{1 - \frac{t}{m} - \frac{u}{n}}{\sqrt{(1 + t^2 + u^2 + 2tu \cos C)}}$$

Da aber auch sin  $\pi$ . sin  $c = \sin a$ . sin b. sin C ist, so hat man:

$$\sin p = \frac{\sin a \cdot \sin b \cdot \sin C}{\sin c} \cdot \frac{1 - \frac{t}{m} - \frac{u}{n}}{\sqrt{(1 + t^2 + u^2 + 2tu \cos C)}}.$$

Eben so findet man für die Perpendikel MQ = q und MR = r die Ausdrücke:

$$\sin q = \frac{u \sin C}{\sqrt{(1+t^2+u^2+2tu\cos C)}},$$

$$\sin r = \frac{t \sin C}{\sqrt{(1+t^2+u^2+2tu\cos C)}},$$

$$\tan ba x = \frac{\sin q}{\sin p} \text{ and } y = \frac{\sin r}{\sin p} \text{ ift, fo finder man:}$$

$$x = \frac{u \sin c}{\sin a \sin b \left(1 - \frac{t}{m} - \frac{u}{n}\right)},$$

$$y = \frac{t \sin c}{\sin a \sin b \left(1 - \frac{t}{m} - \frac{u}{n}\right)},$$

woraus noch folgt:  $z=\frac{y}{x}=\frac{t}{u}$ . Werden für m und n die Werthe fubstituirt, so erhält man:

$$x = \frac{u \cdot \sin c}{\sin a \sin b - t \sin a \cos b - u \sin b \cos a},$$

$$y = \frac{t \cdot \sin c}{\sin a \sin b - t \sin a \cos b - u \sin b \cos a}.$$

Wichtiger noch werden diese Formeln für unseren 3weck, wenn wir fie umkehren, wodurch wir erhalten:

$$t = \frac{y \cdot \sin a \cdot \sin b}{\sin c + x \cdot \sin b \cdot \cos a + y \cdot \sin a \cdot \cos b},$$

$$u = \frac{x \cdot \sin a \cdot \sin b}{\sin c + x \cdot \sin b \cdot \cos a + y \cdot \sin a \cdot \cos b};$$

benn nun dienen dieselben bazu, aus einem Ausdrucke, welcher t und u enthält, diese Größen fortzuschaffen, worauf er dann die Coordinaten: Verhältnisse x und y des Punktes M enthält.

Am einfachsten werden diese Formeln, wenn a=b=c=90° genommen wird; benn bann hat man:

t=y und u=x, wie auch anderweitig erhellet, wenn man bedenkt, daß nun auch

MA mit MR, MQ mit MB und MP mit MC gerade Linien ausmachen, beren jebe = 90° ist.

Daber ift die neue Coordinaten=Methode nur eine Berallge= meinerung des Gebrauches der Amplituben.

### 13.

Aus der allgemeinen Gleichung Dt + Eu = G an einen Hauptstreis im früheren Coordinaten-Systeme können mir jest übergehen zu einer Gleichung zwischen den Coordinaten-Verhältnissen eines Punktes M eben dieses Hauptkreises, indem wir die vorhin gefundenen Ausdrücke für t und u substituiren, wodurch wir erhalten: y (sin a sin b. D—sin a cos b. G) + x (sin a sin b. E—sin b cos a. G)

ober: 
$$y(D-G \cot b) + x(E-G \cot a) = \frac{G \sin c}{\sin a \sin b}$$

Die neue Gleichung hat also die Form:

$$\alpha \cdot y + \beta \cdot x + \gamma = 0$$

oder auch, wenn die Werthe  $y = \frac{\sin r}{\sin p}$  und  $x = \frac{\sin q}{\sin p}$  substituirt werden, die Form:

$$\alpha \cdot \sin r + \beta \cdot \sin q + \gamma \cdot \sin p = 0$$

Stellt also in Fig. 44 PMQ einen Hauptfreis vor und ist  $\frac{\sin QAC}{\sin QAB} = m$ ,

ferner 
$$\frac{\sin PBA}{\sin PBC} = n$$
,  $\frac{\sin MAC}{\sin MAB} = x$  and  $\frac{\sin MBC}{\sin MBA} = y$ , so is:

x = m für y = 0 und y = n für x = 0. Daher hat man:  $\beta . m = -\gamma$  und  $\alpha n = -\gamma$ , und es verwandelt sich die Gleichung an die Gerade PMQ dadurch in:

$$\frac{x}{m} + \frac{y}{n} = 4.$$

Die allgemeine Gleichung an einen Hauptkreis, beffen sphärisches Centrum der Punkt (t', u') ist, ist bekanntlich:

1+(l'+u' cos C).t+(u'+t' cos C)u =0. Sind nun x' und y' die beiden Coordinaten-Berhaltnisse eben jenes Mittelpunkts, so findet man durch die in Nro. 12 angegebene Substitution die Gleichung:

$$\frac{[(x'+y'\cos C).x+(y'+x'\cos C).y].\sin a^2.\sin b^2}{\sin c+x'\sin b\cos a+y'\sin a\cos b)(\sin c+x\sin b\cos a+y.\sin a\cos b+1=0.}$$

Wird der Nenner fortgeschafft und bemerkt, daß cos c=cos a cos b + sin a sin b cos C ist, so sindet man die Gleichung:  $yy' \sin a^2 + (xy' + yx') \sin a \sin b \cos c + xx' \sin b^2 + (y+y') \sin a \sin c \cos b + (x+x') \sin b \sin c \cos a + \sin c^2 = 0$ , welche also die folgende Form hat: P + Qx + Ry = 0; und für die Constanten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  hat man dann die Ausdrücke:

x'  $\sin b^2 + y' \sin a \sin b \cos c + \sin b \sin c \cos a = Q$ , y'  $\sin a^2 + x' \sin a \sin b \cos c + \sin a \sin c \cos b = R$ , y'  $\sin a \sin c \cos b + x' \sin b \sin c \cos a + \sin c^2 = P$ .

Wenn umgekehrt die Gleichung Qx+Ry+P=0 eines Hauptkreises gegeben ist, so kann man aus den Constanten Q, P, R die beiben Coordinaten=Verhaltnisse x' und y' für sein sphärisches Centrum finden. Dazu dienen die Gleichungen:

 $\frac{x' \sin b^2 + y' \sin a \sin b \cos c + \sin b \sin c \cos a}{y' \sin a \sin c \cos b + x' \sin b \sin c \cos a + \sin c^2} = \frac{Q}{P},$   $\frac{y' \sin a^2 + x' \sin a \sin b \cos c + \sin a \sin c \cos b}{y' \sin a \sin c \cos b + x' \sin b \sin c \cos a + \sin c^2} = \frac{R}{P},$ welche in Hinsicht auf x' und y' aufgelöset werden müssen. Die badurch gefundenen Ausdrücke reduziren sich auf eine bemerkenswerthe Weise und sind dann:

$$y' = \frac{R - Q \cos C - P \cos B}{P - Q \cos A - R \cos B},$$

$$x' = \frac{Q - R \cos C - P \cos A}{P - Q \cos A - R \cos B}.$$

Durch sie ist der spharische Mittelpunkt des hauptkreises bestimmt, dessen Gleichung P+Qx+Ry=0 oder P. sin p+Q. sin q+R. sin r=0 gegeben ist.

15.

Wenn ein Punkt M durch die Coordinaten-Verhältnisse x und y und eben so ein zweiter Punkt M' durch die Coordinaten-Verhältnisse x' und y' gegeben ist, so läßt sich daraus der kurzeste sphärische Abstand MM' der beiden Punkte von einander herleiten, und wird bieser mit d bezeichnet, so ist nach §. 6:

 $\cos d = \frac{1+(t'+u'\cos C)\ t+(u'+t'\cos C).u}{\sqrt{(1+t'^2+u'^2+2t'u'\cos C)}.\sqrt{(1+t^2+u^2+2tu\cos C)}};$  und hierin wird man nur noch die in Nro. 12 angebeuteten Substitutionen vornehmen.

Cest man jur Abfürzung:

P'= $\sin c^2+2x \sin b \sin c \cos a+2y \sin a \sin c \cos b+x^2 \sin b^2$ +2xy sin a sin b cos c+y² sin a², P'= $\sin c^2+2x' \sin b \sin c \cos a+2y' \sin a \sin c \cos b$ +x'\* sin b²+2x'y' sin a sin b cos c+y'2 sin a², so findet man nach gehöriger Reduction:

$$\cos d = \frac{\sin c^2 + (x + x') \sin b \sin c \cos a + (y + y') \sin a \sin c \cos b}{+xx' \sin b^2 + (xy' + yx') \sin a \sin b \cos c + yy' \sin a^2}.$$

Kerner ist nach S. 6 auch:

$$(t'-t)^{2} + 2(t'-t) \quad (u'-u) \cos C + (u'-u)^{2} + (tu'-ut')^{2}\sin C^{2}$$

$$\sin d = \sqrt{\frac{(1+t'^{2}+u''^{2}+2t'u'\cos C)(1+t^{2}+u^{2}+2tu\cos C)}{(1+t'^{2}+u''^{2}+2t'u'\cos C)}},$$
und burch Substitution erhalt man:

$$t'-t = \frac{\sin a \sin b \cdot [(y'-y) \sin c + (xy'-yx')\sin b \cos a]}{(\sin c + x' \sin b \cos a + y' \sin a \cos b) (\sin c + x \sin b \cos a' + y \sin a \cos b)}$$

$$u'-u = \frac{\sin a \sin b \cdot \int (x'-x) \sin c - (xy'-yx') \sin a \cos b}{(\sin c + x' \sin b \cos a + y' \sin a \cos b)(\sin c + x \sin b \cos a + y' \sin a \cos b)}$$

$$tu'-ut' = \frac{\sin a^2 \sin b^2 (yx'-xy')}{(\sin c+x'\sin b\cos a+y'\sin a\cos b)(\sin c+x\sin b\cos a+y\sin a\cos b)}$$

Werben biese Werthe substituirt, so erhalt man:

$$\sin d = \sin a \sin b \sin c \cdot \sqrt{\frac{V}{P \cdot P}},$$

und es ist bann:

 $V^a$ .  $\sin c^2 = \int (y'-y) \sin c + (xy'-yx') \sin b \cos a$   $+ 2\int (y'-y) \sin c$  $+(xy'-yx')\sin b\cos a$   $[(x'-x)\sin c-(xy'-yx')\sin a\cos b]\cos C$  $+[(x'-x)\sin c - (xy'-yx')\sin a\cos b]^2 + (yx'-xy')^2\sin a^2\sin b^2\sin C^2$ . Durch weitere Reduction erhalt man endlich:

$$V = (y'-y)^2 + 2(y'-y)(x'-x)\cos C + (x'-x)^2 + 2(y'-y)(xy'-yx')\cos A + 2(x'-x)(yx'-xy')\cos B + (xy'-yx)^2.$$

Die erhaltenen Formeln für cos d und sin d, woraus man leicht die Formel für ing d herleitet, sind zugleich die allgemeinsten Gleichungen für einen Rreis, beffen spharischer Radius = d ift und beffen Mittelpunkt bann durch die beiben Coordinaten=Berbaltniffe x' und y' bestimmt ift.

### 16.

Mus biefen wenigen Proben erfieht man nun hinlanglich, bag man beim Gebrauche ber in Rebe stehenden Coordinaten-Methode großen Schwierigkeiten entgegen geht, sobald man sie zu metrischen Bestimmungen spharischer Distangen und überhaupt spharischer Großen anwenden will.

Ift, z. B.,  $\varphi(x, y)=0$  eine Gleichung zwischen den Coordinaten-Berhaltniffen x und y eines Punktes und alfo die Gleichung einer Surve, so findet man für das Differenzial des Bogens dieser Curve die Formel:

$$\partial s = \frac{\sin a \sin b \sin c \cdot \sqrt{[\partial y^2 + 2\partial x \partial y \cos C + \partial x^2]}}{\sin c^2 + 2x \sin b \sin c \cos a + 2y \sin a \sin c \cos b} \cdot \frac{(x\partial y - y\partial x) + (x\partial y - y\partial x)^2}{\sin c^2 + 2x \sin b^2 + 2xy \sin a \sin b \cos c + y^2 \sin a^2}$$

Obgleich nun aber die in vielen Fallen große Lastigkeit weite laufiger Rechnungsausdrücke der neuen Coordinaten-Methode nicht zur Empfehlung dient, so lassen sich gleichwohl sehr viele Raume beziehungen in überraschender Einfachheit und dabei großer Allgemeinheit auf diesem Wege darstellen. Um ein Beispiel dieser Art zu geben, leiten wir die Gleichung eines Kreises her, welcher um das Coordinaten-Dreieck ABC geschrieben ist.

Diese Gleichung ist zunächst:

$$\cos d = \frac{1 + (t' + u' \cos C)t + (u' + t' \cos C).u}{\sqrt{(1 + t'^2 + u'^2 + 2t'u' \cos C).\sqrt{(1 + t^2 + u'^2 + 2tu \cos C)}}'$$

wenn der Radius des Kreises mit d bezeichnet wird. Da der Kreis durch den Anfangspunkt C gehen soll, so muß für t=0 auch u=0 sepn, und es ist also:

$$\cos d = \frac{1}{\sqrt{(1 + t'^2 + u'^2 + 2t'u'\cos C)}},$$
oder: tng d= $\sqrt{(t'^2 + 2t'u'\cos C + u'^2)}$ .

Weil der Kreis ferner durch die Coordinaten-Ecke A gehen foll, so muß fur u=0 auch t=tng b fepn, und es ist also:

$$\sqrt{(1 + \ln g \, b^2)} = 1 + \ln g \, b \, (t' + u' \cos C)$$
 ober  
 $t' + u' \cos C = \frac{1 - \cos b}{\sin b} = \ln g \, \frac{b}{2}$ .

Weil ber Kreis endlich auch burch bie Coordinaten-Sche B gehen foll, so findet man eben so:

$$u'+t'\cos C = \frac{1-\cos a}{\sin a} = \tan \frac{a}{2}.$$

Wird von biefen Werthen Gebrauch gemacht, so findet man bie Gleichung:

$$\sqrt{(1+t^2+u^2+2\tan\cos C)}=1+\tan\frac{b}{2}\cdot t+\tan\frac{a}{2}\cdot u;$$

und wenn man nach Rro. 12 zu ben Coordinaten-Berhaltniffen übers geht, fo erhalt man nach einiger Reduction die Gleichung:

V (sin c<sup>2</sup> + 2x sin b sin c cos a + 2y sin a sin c cos' b + x sin b + 2xy sin a sin b cos c+y² sin a²) = sin c+x sin b + y sin a. Wird diese Gleichung endlich rational gemacht, so reduzirt sie sich auf:

$$\frac{\operatorname{tng} \frac{\mathbf{a}}{2}}{y} + \frac{\operatorname{tng} \frac{\mathbf{b}}{2}}{x} + \operatorname{tng} \frac{\mathbf{1}}{2} c = 0,$$

ober, wenn man nach Nro. 11 die brei Perpendikel p, q, r vom Punkte M ber Kreisperipherie auf die Seiten des Coordinaten= Dreiecks fällt, auf:

$$\frac{\operatorname{tng} \frac{\mathbf{a}}{2}}{\sin \mathbf{r}} + \frac{\operatorname{tng} \frac{\mathbf{b}}{2}}{\sin \mathbf{q}} + \frac{\operatorname{tng} \frac{\mathbf{c}}{2}}{\sin \mathbf{p}} = \mathbf{0}.$$

÷

į

Diese Gleichung des um das Dreieck ABC beschriebenen Kreises ist der Ausbruck einer, wie man sieht, bemerkenswerthen Eigenschaft dieser krummen Linie. Was aber die Form der Gleichung betrifft, so wird sie bald auf eine allgemeinere Art nachgewiesen werden.

Für ben Rabius d bes Rreises findet man, wenn die Werthe

$$t' = \frac{\operatorname{tng} \frac{b}{2} - \operatorname{tng} \frac{a}{2} \cos C}{\sin C},$$

$$u' = \frac{\operatorname{tng} \frac{a}{2} - \operatorname{tng} \frac{b}{2} \cos C}{\sin C}$$

substituirt werden, die Formel:

tng d = 
$$\frac{\sqrt{\left(\log \frac{a^2}{2} - 2\log \frac{a}{2} \log \frac{b}{2} \cos C + \log \frac{b^2}{2}\right)}}{\sin C}$$

und wird  $\cos C = \frac{\cos c - \cos a \cos b}{\sin a \sin b}$  substituirt, so verwandelt sich

der obige Ausbruck in : 
$$\log d = \frac{\sin \frac{c}{2}}{\cos \frac{a}{2} \cos \frac{b}{2} \sin C}$$
 . Diese Formel

kann auch leicht auf eine mehr elementare Weise hergeleitet werben. Werben vom Mittelpunkte bes Kreises auf die Seiten bes Coors binaten-Dreiecks die Perpendikel p', q', r' gefallt, so ift nach Nro. 12:

$$z' = \frac{\sin r'}{\sin q'} = \frac{t'}{u'} = \frac{\tan \frac{b}{2} - \tan \frac{a}{2} \cos C}{\tan \frac{a}{2} - \tan \frac{b}{2} \cos C}$$

Given so is: 
$$x' = \frac{\operatorname{tng} \frac{c}{2} - \operatorname{tng} \frac{b}{2} \cos A}{\operatorname{tng} \frac{b}{2} - \operatorname{tng} \frac{c}{2} \cos A} \quad \text{unb y'} = \frac{\operatorname{tng} \frac{c}{2} - \operatorname{tng} \frac{a}{2} \cos B}{\operatorname{tng} \frac{a}{2} - \operatorname{tng} \frac{c}{2} \cos B}$$

und durch diese brei Coordinaten = Verhaltniffe ist die Lage bes Mittelpunktes bestimmt.

### 17.

Wenn eine Gleichung  $\varphi(x, y) = 0$  zwischen ben Coordinaten= Berhaltniffen x und y bes Punttes M einer fpharischen Curve gegeben ift, fo findet man die Bleichung an einen berührenden Saupt= freis aus der Gleichung

$$\frac{\mathbf{u}-\mathbf{u}'}{\mathbf{t}-\mathbf{t}'}=\frac{\partial\mathbf{u}}{\partial\mathbf{t}},$$

indem man substituirt:  $\frac{\mathbf{u} - \mathbf{u}'}{\mathbf{t} - \mathbf{t}'} = \frac{(\mathbf{x} - \mathbf{x}')\sin \mathbf{c} + (\mathbf{x}\mathbf{y}' - \mathbf{y}\mathbf{x}')\sin \mathbf{a}\cos \mathbf{b}}{(\mathbf{y} - \mathbf{y}')\sin \mathbf{c} - (\mathbf{x}\mathbf{y}' - \mathbf{y}\mathbf{x}')\sin \mathbf{b}\cos \mathbf{a}}$ 

$$\text{und } \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} = \frac{\sin \ \mathbf{c}.\partial \mathbf{x} - (\mathbf{x}\partial \mathbf{y} - \mathbf{y}\partial \mathbf{x})\sin \mathbf{a} \ \cos \mathbf{b}}{\sin \ \mathbf{c}.\partial \mathbf{y} + (\mathbf{x}\partial \mathbf{y} - \mathbf{y}\partial \mathbf{x})\sin \mathbf{b} \ \cos \mathbf{a}}$$
 Nach gehöriger Reduction erhält man bann die Gleichung

$$y-y'=\frac{\partial y}{\partial x}(x-x')$$

an den durch den Punkt M oder (x, y) gehenden und die Eurve berührenden Sauptfreis.

3st, 3. B., Ay2+2Bxy+Cx2+2Dy+2Ex+G=0 die Gleichung an die Curve, fo findet man fur die durch M gelegte Berührungs= linie die Gleichung:

y'(Ay + Bx + D) + x'(By + Cx + E) + Dy + Ex + G = 0wie im S. 52, und wenn der durch x und y bestimmte Punkt der krummen Linie nicht angehört, so ist Vorstehendes die Gleichung ber Polaren bes Regelschnitts, welche ben burch und y beftimmten Punkt zum Pole bat.

### 18.

Wenn man in der Gleichung Ay 2+2Bxy+Cx2+2Dy+2Ex+G=0 die Werthe

$$x = \frac{\sin q}{\sin p}$$
 und  $y = \frac{\sin r}{\sin p}$ 

substituirt, so erhalt man:

A sin  $r^2 + 2B$  sin r. sin q + C sin  $q^2 + 2D$  sin r sin p + 2E  $\sin q \sin p + G \sin p^* = 0$ .

Soll nun die Eurve durch die erste Coordinaten-Ecke gehen, so muß für p=0 auch q=0 senn; baber die Bedingung: A=0.

Coll die Curve durch die zweite Coordinaten-Ecte geben, fo muß für p=0 auch r=0 senn; daher die Bedingung: C=0.

Soll endlich die Eurve durch die dritte Coordinaten=Ecke gehenso muß für q=0 auch r=0 senn; daher die Bedingung: G=0.

Soll also ber Regelschnitt burch bie brei Coordinaten-Ecken gehen, so hat die Gleichung die einfache Form:

B. sin r. sin q + D. sin r. sin p + E sin q sin p = 0,

ober: 
$$B + D \cdot \frac{\sin p}{\sin q} + E \cdot \frac{\sin p}{\sin r} = 0$$
,

ober auch: 
$$\frac{M}{x} + \frac{N}{y} = 1$$
.

Da diese Gleichung an einen Regelschnitt ungeachtet der großen Allgemeinheit nur zwei Constanten M und N enthalt, so tann fie bazu dienen, sehr allgemeine Theoreme, welche die Regelschnitte betreffen, auf eine einfache Weise analytisch zu beweisen.

19.

Bum Beschlusse mag baber eine Aufgabe ber Art aufgelöset werben. Es ist ein Regelschnitt ABC gegeben, in welchem Dreiecke ABC und A'B'C' so geschrieben werden, daß die Seite CA immer durch den festen Punkt P und eben so die Seite CB immer durch ben festen Bunkt Q gebt, und man sucht biejenige Curve, welche babei immer von der dritten Seite AB ober A' B' bes Dreiecks berührt wird.

Nehmen wir bas Dreied AGB jum Coordinaten-Dreiede, so ift bie Gleichung an den gegebenen Regelschnitt:  $\frac{M}{x} + \frac{N}{v} = 1$ , ober: My + Nx = xy. Der Punkt P sen bestimmt durch x=0 und y=m; ber Punkt Q burch x=n und y=0. Dann ist die Gleichung an PQ offenbar:  $\frac{y}{m} + \frac{x}{n} = 4$ .

Der veränderliche Punkt C' endlich sen bestimmt durch die Coordinaten-Verhaltnisse x=t und y=u. Daber ift auch: Mu+Nt=tu.

Die Gleichung an C'A' ist bann: 
$$y - u = \frac{u - m}{t}(x - t)$$
,

und die Gleichung an CB ist eben so:  $y - u = \frac{u}{t-n}(x-t)$ . Die

Gleichung My + Nx = xy läßt sich ferner umformen in:  $\frac{M-t}{x-t} + \frac{N-u}{y-u} = 1;$ 

$$\frac{M-t}{x-t} + \frac{N-u}{y-u} = 1;$$

und werben mit ihr die beiben vorigen Gleichungen verbunden, so erhalt man für ben Punkt A' die Ausbrücke:

$$x = \frac{Mm}{m-u}$$
 and  $y = \frac{Nm}{u}$ .

Eben so erhalt man zur Bestimmung der Lage bes Punktes B' bie Ausbrücke:

$$x' = \frac{Mn}{t}$$
 und  $y = \frac{Nn}{n-t}$ .

Hieraus aber erhalt man bie folgende Gleichung für bie britte Seite A'B' bes Dreiecks:

$$\frac{u(n-t)}{N} \cdot y + \frac{t(m-u)}{M} \cdot x = mn,$$

welche so bifferenziirt werben muß, daß man darin x und y als constant, dagegen t und u als veränderlich ansieht. Zu dem Ende gibt man ihr zunächst die Form:

Mny.u + Nmx.t - (My + Nx).tu = MNmn,

und, indem man tu=Mu + Nt substituirt:

Mu(ny-My-Nx)+Nt(mx-My-Nx)=MNmn;

und hieraus folgt bann auf ber Stelle:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{t}} = -\frac{\mathbf{N}(\mathbf{m}\mathbf{x} - \mathbf{M}\mathbf{y} - \mathbf{N}\mathbf{x})}{\mathbf{M}(\mathbf{n}\mathbf{y} - \mathbf{M}\mathbf{y} - \mathbf{N}\mathbf{x})}.$$

Wird aber auch die Gleichung Mu + Nt = ut differenziirt, so erhalt man:

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{t}} = -\frac{\mathbf{N} - \mathbf{u}}{\mathbf{M} - \mathbf{t}},$$

und es ist also: 
$$\frac{N-u}{M-t} = \frac{N(mx - My - Nx)}{M(ny - My - Nx)}$$
, oder auch:

MN (ny - mx) = Mu (ny - My - Nx) - Nt (mx - My - Nx), und wird biese Gleichung mit der Gleichung an A'B',

MNmn = Mu (ny — My — Nx) + Nt (mx — My — Nx), verbunden, so kann man die Coordinaten-Verhältnisse x und y des in A'B' besindlichen Berührungspunktes T sinden, d. h., als Functionen von t und u darstellen. Diese Functionen lassen sich umskehren, indem man t und u durch x und y ausdrückt; aber man sindet dieselben Ausdrücke, indem man die beiden vorstehenden Gleichungen sogleich nach t und u aussösset, wodurch man erhält:

$$u = \frac{N}{2} \cdot \frac{mn + ny - mx}{ny - My - Nx},$$

$$t = \frac{M}{2} \cdot \frac{mn - ny + mx}{mx - My - Nx}.$$

Werben endlich biese Werthe in ber Gleichung  $\frac{M}{t} + \frac{N}{u} = 1$  substituirt, so erhalt man die folgende Gleichung:

$$\frac{2(mx - My - Nx)}{mn - ny + mx} + \frac{2(ny - My - Nx)}{mn + ny - mx} = 1,$$

zwischen ben Coordinaten-Berhaltniffen x und y des Berührungspunktes T in der Seite A'B' des veranderlichen Dreiecks A'B'C'. Diese Gleichung gestattet noch eine namhafte Reduction, und ist bann :

4 mn (xy — My — Nx) = (mn — ny — mx)<sup>2</sup> bie Gleichung an die Ortscurve des Punktes T, die also in jeder Lage des durch die festen Punkte P und Q gelegten und in den gegebenen Regelschnitt ACB geschriebenen Oreiecks ABC von der Seite AB' oder AB berührt wird. Die Eurve ist offenbar wieder ein Regelschnitt.

Man leistet der gefundenen Gleichung Genüge, indem man gleichzeitig sett: xy-My-Nx=o und mn-ny-mx=o. Die erste Gleichung  $\frac{M}{x}+\frac{N}{y}=1$  ist die Gleichung an den gegebenen

Regelschnitt ACB selbst; die zweite Gleichung  $\frac{x}{n} + \frac{y}{m} = 1$  ist die Gleichung an die durch die beiden sesten Punkte Pund Q gezogene Gerade PQ; daher sind die Durchschnittspunkte M und N beider Linien auch Punkte der gesuchten Ortscurve.

Man beweiset nun noch leicht, daß die beiden Kegelschnitte in M und N dieselben Tangenten MV und NV haben; ferner, daß sich die drei Geraden BP, A'Q und C'T immer in einem Punkte Uschneiben, worauf es jedoch hier nicht ankam. In unerträgliche Weitläusigkeiten geräth man aber, wenn man eine andere Coordinaten-Methode, sen es in der Sbene oder auch auf der Oberstäche der Rugel, anwenden und die Gleichung der gesuchten Ortscurve herleiten will. Dieses zur Empfehlung der neuen Coordinaten-Methode bei allgemeinen Untersuchungen.

## Bei M. DuMont=Schauberg in Köln erschienen unter anbern:

١

25n, F., Dandbuch der französ. Umgangssprache. 8. 12 Ggr. — 54 Xr. Cassel, F. P., Morphonomia botanica, sive observationes circa proportionem et evolutionem partium plantarum. Cum figuris lithographicis. 8. 1820. 1 Iblr. — 1 Fl. 48 Xr.

Ciceronis, M. T., pro Q. Roscio Comoedo orationem juridice exposuit Dr. N. München. 8. maj. 1829. 10 Ggr. — 45 Xr. Dilfchneiber, Dr. J. J., die deutsche Prosa in flassischen Beispielen, zur Lesung und Erflärung in den obern Klassen der Gymnasien.

gr. 8. 20 Ggr. - 1 Fl. 30 Xr.

- Reitfaden für den Unterricht in der Stil-Rebre, jum Gesbrauche in den obern Rlaffen der Gymnasien. 8. 1828. br. 4 Ggr. - 18 Er.

- Verslehre der deutschen Sprache. gr. 8. 1823. 18

Ggr. — 1 Fl. 21 Xr.

— — fleinere Verslehre der deutschen Sprache. Zum Gebrauche in höhern Elementar: und Stadtschulen, so wie in höhern weiblichen Lehranstalten. 8. 10 Ggr. — 45 Xr.

— und Dr. B. Willmann, Kommentar zur Seber'schen Musters Sammlung deutscher Gedichte. Für Lehrer und zur Selbstbeslehrung. Erste Abtheilung: Erstärung der Hymnen und Oden. gr. 8. 1822. br. 1 Thir. 12 Ggr. — 2 Fl. 45 Xr.

- Bweite Abtheilung: Erflärung ber Lieder, Glegieen, Beroiden, Kantaten und ber lyrifchen, durch ihre Form besonders ausgezeichneten Dichtungsarten. gr. 8. 1828. br. 1 Thir. 12

Ggr. — 2 Fl. 45 Er.

Fuss, J. D., carmina latina, additis e germanico versis, in quibus Roma et Ars Graecorum A. W. Schlegel, et Ambulatio Fr. Schiller, elegiae, denuo emendatiores vulgatae. In caeteris Schilleri Campana et Goethei Alexis et Dora. Praecedit de linguae latinae cum universo ad scribendum, tum ad poesin usu, deque poesi et poetis neolatinis Dissertatio. 8. maj. 1822. 1 Thir. 4 Ggr. — 2 Fl.

— Dissertatio, versuum homoeoteleutorum sive consonantiae in poesi neolatina usum commendans. Adhaerent Schilleri Festum victoriae et Cassandra versibus homoeoteleutis, nec non Goethei elegia XII. latine reddita. 8. maj.

1824. geb. 4 Ggr. - 18 Xr.

- Fuss, J. D., ad J. B. Lycocriticum epistola, in qua loci Metamorphoseon et Fastorum Ovidii, nec non alii nonnulli sive defenduntur et illustrantur, sive emendantur, Chr. C. Sprengel emendationes exempli causa refulantur. 8. maj. 1824. br. 7. Ggr. — 30 Xr.
- Poegg, Fr. E., Uebungsstude jum Ueberseten aus dem Deutschen ins Lateinische und aus dem Lateinischen ins Deutsche, in me= thodischer Stufenfolge, I. Theil. Für die Gerta eines Gymnasstums. 8. 10 Ggr. 45 Er.
- Jacob, R. G., Walter Scott. Für die Leser seiner Werke. Ein biographisch-literarischer Versuch. Mit W. Scott's Bildniß. gr. 12. br. 14 Ggr. — 1 Fl.
- Menge, Th., Sandbuch der Geschichte der Deutschen mit vorzüg= licher Berücksichtigung der Geschichte der preuß. Monarchie. Erster Bd. gr. 8. br. 1 Thir. — 1 Fl. 48 Xr.
- Ovidii, P. Nasonis, Heroides et A. Sabini Epistolae. E veterum libr. fide et viror. doct. annot. recens., varias lect. cod. et nonnullarum edit. apposuit, comment., in quibus etiam annotat. N. Heinsii, P. Burmanni, D. I. van Lennep aliorumque viror. doct. partim integrae partim expletae atque emendatae continentur, instruxit, de his carminibus praesatus est et indices addidit V. Loers. Insunt variae lect. XII cod. separatim excusae. Pars I. 8. maj. brosch. 1 Thr. 16 Ggr. 3 Fl. (Pars II. ist unter ber Presse.)
- Platonis Menexenus. Recensuit, e graeco in latinum convertit et commentariis illustravit V. Loers. Inest de Fr. Astii sententia, Menexenum non a Platone scriptum esse, commentatio. 8. 1824. 14 Ggr. 1 Fl.
- Plauti, M. Acci, Aulularia. Edidit Franc. Goeller. 8. maj. 1825. 12 Ggr. 54 Xr.
- Trinumus. Cum brevi adnotatione denuo edidit Franc. Goeller. 8. maj. 1824. 12 Ggr. - 54 Xr.
- Truculentus. Emendatiorem suisque numeris descriptam edidit Franc. Goeller. 8. maj. 1824. 14 Ggr. 1 Fl.
- Duir, Chr., historischetopographische Beschreibung der Stadt Nachen und ihrer Umgebungen. Mit einer lithograph. Abbildung. 8. br. 16 Ggr. — 1 Fl. 12 Er.
- Die Frankenburg und die Bogtei über Burtscheid. Ges schichtlich dargestellt. Mit einer lithograph. Abbild. gr. 8. br. 1 Eblr. 4 Ggr. 2 Bl. 8 Er.
- Schier, Ch. S., Gedichte. Reueste Gabe. 8. 1824. 18 Ggr. 1 Fl. 30 Er.
- Schmit, M. J., und Dr. J. J. Dilfoneider, fpstematifch geord.

nete Mufterlese aus bem Gebiete der deutschen Dichtfunft, nebft einer furggefaßten Poëtif und einigen Erlauterungen. Bum Gebrauche in ben obern Rlaffen der Elementarfculen, in Burgeren, bobern Tochterfculen und Gomnaften. gr. 8. 12 Gar. — 54 Er.

- Schmit, 3., vollftändiges, nach einer gang neuen Lebrart bearbeis tetes Rechenbuch, enthaltend die alte Rechenfunft mit der Dezis mal-Rechenfunde und ihren gegenfeitigen Münzen, Magen und Geswichten vollfommen verglichen. 1r Th. 8. 1815. 12 Ggr. —54 Er.
  - vollständiges, nach einer ganz neuen Lehrart bearbeitetes Rechenbuch für Schulen, Dandlungs-Institute, angehende Raufleute und andere Geschäftsmänner, enthaltend alle zusammens gesehten Regeln, die Rettenregel in ihrer weitesten Ausdehnung, ein Aursenbuch, Bergleichungs-Tabellen über die Wünzen, Maße und Gewichte von ganz Europa und den wichtigsten außer demofelben gelegenen Staaten, die gesammte Aurs- und Bechselwissensschaft u. s. w. 2r Tb. gr. 8. 1821. 1 Thir. 4 Ggr 2 Fl. 6 Ar.
  - praktisches Hülfsrechenbuch für Lehrer und Lehrerinnen oder Sammlung aller Ausarbeitungen und Auflösungen der im ersten Theile befindlichen Uebungs-Beispiele des Rechenbuchs. 8. 1818. 10 Ggr. 45 Xr.
- ausführliche Abwandlung der unregelmäßigen frangösischen Zeitwörter, mit Beifügung der nämlichen deutschen Zeitwörter zusammengetragen. 8. 1818. 10 Ggr. 45 Er.
- Seber, F. J., Sammlung von Mustern beutscher Dichter und Prosaifer, für die drei untern Klassen der Gymnasien. Bierte Austage, gr. 8. 1829. 18 Ggr. 1 Fl. 21 Er.
- Gammlung von Mustern deutscher Dichter für die drei obern Rlaffen der Gymnasien. 2te, verb. und verm. Aust. gr. 8. 1825. 1 Thir. 8 Ggr. 2 Fl. 24 Er.
- Seckendorff, A. H. E. F. a, de capitis deminutione minima.

  Dissertatio, àb ill. JCtorum Bonnensium ordine praemio

  ornata. 8. maj. 6 Ggr. 27 Xr.
- Simon, M., die ältesten Nachrichten von den Bewohnern des linken Rheinufers. Julius Cafar und feine Feldzüge in Gallien, nebst einem Borbericht über die Castrametation und das Kriegswesen der alten Römer 2c. Mit Fig. und einer Charte von Gallien. gr. 8. br. 2 Thir. 12 Ggr. 4 Fl. 30 Fr.
- Smets, B., Ferdinand Franz Wallraf. Ein biographischepanegys rischer Versuch. Rebst 3 Abbildungen in Steindruck. 8. 1825. br. 12 Ggr. — 54 Xr.
- Sohmann, J. D. F., über des Antonius von Worms Abbildung der Stadt Köln aus dem J. 1531. Mit 3 Borstell. in Steindr. S. 1819. br. 14 Ggr. 1 Fl.

Stierlin, Tabellen gur genauen Bergleichung der metrifchen mit . den neuen preugischen und der neuen preug. mit den metrifchen Längen=, Flächen= und Rörpermagen. 4. br. 10 Gar. — 45 Fr.

Suren, L., Geschichte des brandenburgisch-preußischen Staates, von den frühesten Nachrichten an, bis auf die neuesten Zeiten. Mit einer Ginleitung von R. B. Schmit. 8 Bochen. Mit lith. Karten. gr. 12 br. 2 Thir. — 3 Fl. 36 Xr.

Bagner, Elementar-Raturlehre nach den Grundfäßen der neueren Pädadogit, für Seminarien und Bolfsschulen bearbeitet. 1r Theil. Rebst 2 lith. Taf. gr. 8. 16 Ggr. — 1 Fl. 12 Xr.

Wallraf, F., Beiträge jur Geschichte der Stadt Köln und ihrer Umgebungen. Mit 5 Abbildungen in Steindr. gr. 8. 1819. br. 1 Thir. 8 Ggr. — 2 Fl. 24 Xr.

Bilfe, D., Elemente der schriftlichen und schnellen mündlichen Unsterhaltung in der englischen Sprache. Als Begleiter der englischen Sprachlehre. 8. 10 Ggr. — 45 Xr.

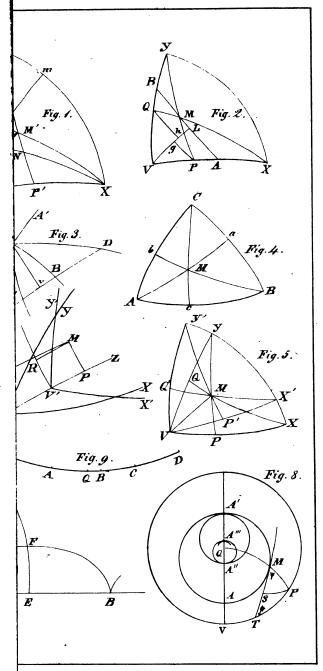

.

. . • . ..

•

•

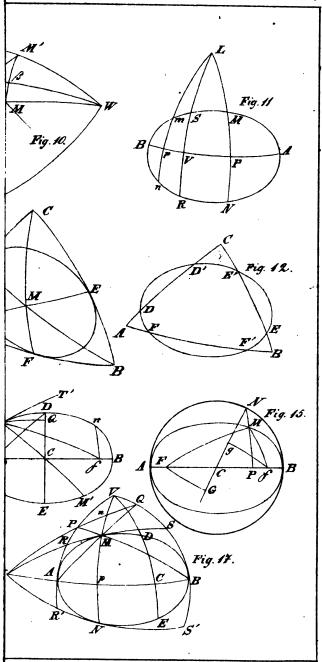

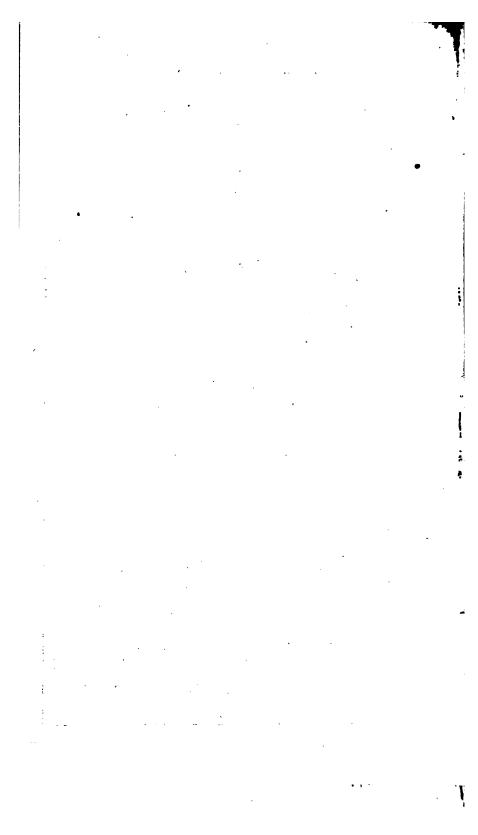

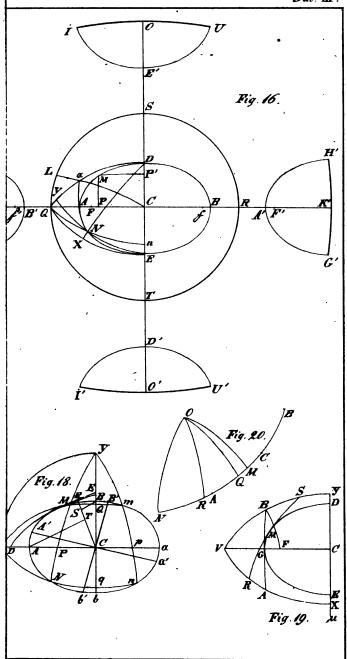

**{**·

.

.

;

.

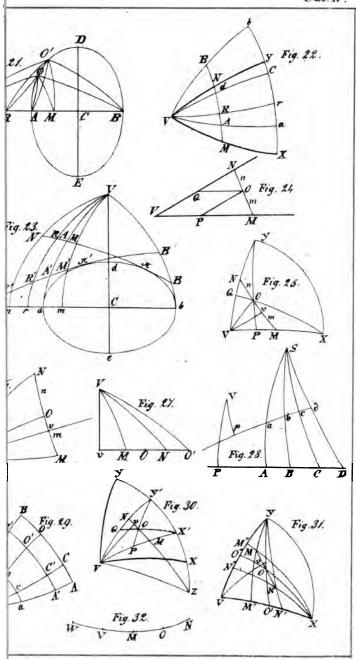

---

• . .

العد - ا

ř

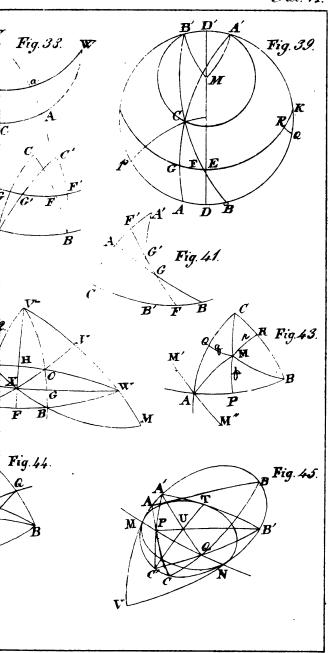